

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



University of Michigan
Libraries

1817

STELLFELD FUNCHASE 1954



•

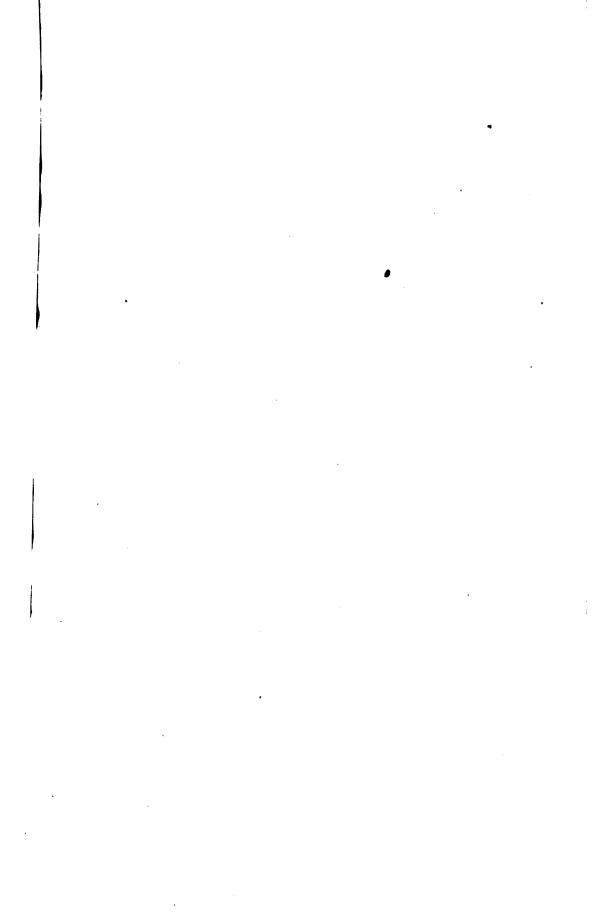

# Beschreibendes Verzeichniß

hea

# Richard Wagner-Aluseums

in Wien.

Ein bibliographisches Gesammtbild

der

kulturgeschichtlichen Erscheinung

Richard Wagner's

von den Anfängen seines Wirkens bis zu seinem Todestage dem 13. Februar 1883

dargestellt durch

Aikolaus Gesterlein.

Ritter des Rönigl. Baner, Verdienft-Ordens vom heil. Michael IV. Cl.

IV.

(Des Kataloges einer Pichard Wagner-Sibliothek vierter Band.)
. Cine Ergänjung ju Band I—III.
Mit einer Innenansicht des Museums.



## **Teipzig**

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1895.



einer-

# Richard Cagner-Bibliothek

Nach den vorliegenden Originalien systematisch-chronologisch geordnetes und mit Citaten und Anmerkungen versehenes

anthentisches Nachschlagebuch

durch die

gesammte Wagner-Litteratur

non

Mikolaus Besterlein.

# Wierter Band.

Eine Ergänzung zu Kand I—III. Mit einer Annenansicht des Museums. Abgeschlusssen: 18. Aebruar 1888. (Aummer 9471 bis 10180.)



# **T**eipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1895. MI 13-+ .W/3 02 1882 vol. 4

> Alle Urheberrechte, einschließlich des Aebersehungsrechtes, werden sowohl für das Ganze als für die einzelnen Cheile des Werkes, vorbehalten.

Gin

# Denkmal zur Erinnerung

an die erste Beimstatt

des

# Richard Wagney-Museums

ŧπ

Wien

und

ein Geleits-Gruß

ŧπ

seinen neuen Wirkungskreis

Deutschland.

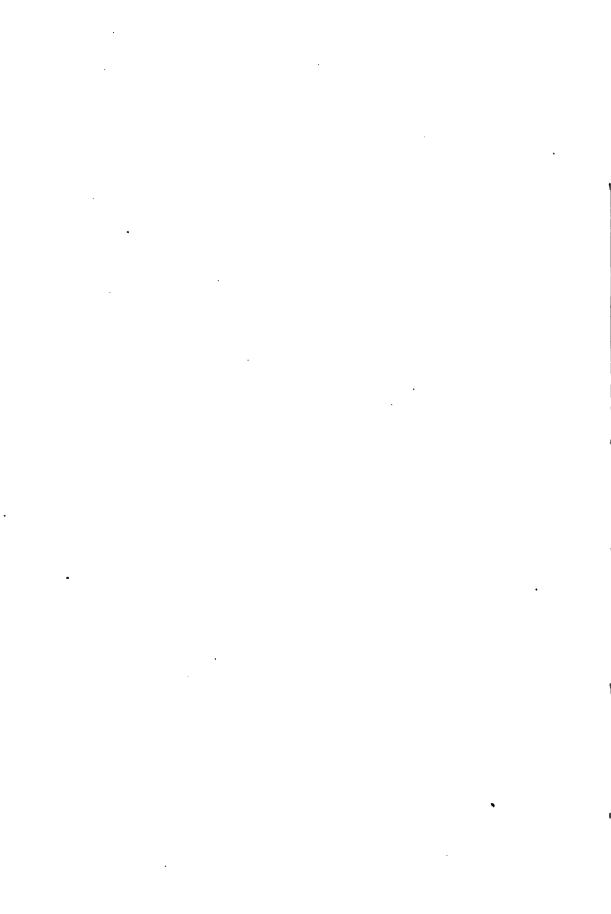

# Systematische Nebersicht.

| المستعدال مكالم سيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| öpstematische Uebersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ur Rumerirung der 4 Katalogbände X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ar numeritung der & namiogodide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V I |
| NB. Aus der in Band 1, 2 u. 3 enthaltenen vollftändigen "Syftematischen Uebersicht" wurden hier nur folche Rubriten aufgezählt, für welche ein Stoff vorhauben war. Die neu eröffneten Abtheilungen sind (wie bereits in Band 3 bemertbar) durch das vorgefehte Zeichen \$\mu\$ tenntlich gemacht. Um einen Gesammtüberblick über das ganze Wert zu gewinnen, sei insbesondere auf das Register in Bd. 3 verwiesen. |     |
| Erfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Richard Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| I. Schriften und Bichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| 2. Einzel-Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| C. Dichtungen in Tertbuch-Ansgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| D. Programme zu Konzertaufführungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| 3. In Zeitschriften und Zeitungen erschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |
| 4. Bermifchte fleinere Dichtungen, Gelegenheitsverfe und Spriiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| — Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   |
| II. handschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   |
| 1. Original Autographe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   |
| A. Roten-Manuscripte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   |
| B. Andere Manuscripte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   |
| III. Telegramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   |
| IV. Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9   |
| 1. Abschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9   |
| A. Nach dem Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |
| 2. Gebruckte Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   |
| V. Reben und Ansprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10  |
| VII. Gedenate Manifefte, Anordnungen, Erläffe, Entwürfe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| verschiedene Schriftfluche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11  |
| 1. Das Bühnenfestspiel zu Bayreuth 1876 betreffenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  |
| 3. Bu verschiebenen besonderen Anlässen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  |
| III. Beitschriften und Werke etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  |
| IX. Mufikalische Rompositionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  |
| 5. Bearbeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  |
| 6. Partituren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12  |
| # 7. Geschriebene Partituren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13  |
| Anmertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14  |

| Zweite Abtheilung.                                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Uebersetzungen. Bearbeitungen von Condichtung                                                                              | zen.        |
| Bildnisse Richard Wagner's. Unsichten. —                                                                                   |             |
| Vermischtes.                                                                                                               |             |
|                                                                                                                            | Seite<br>19 |
| I. Mebersehungen                                                                                                           | 19          |
|                                                                                                                            | 19          |
| 5. Englisch                                                                                                                | 20          |
| 1. Rlavierauszüge mit Text aus Opern und Musikramen                                                                        | 20          |
|                                                                                                                            | 20          |
| #5. Männer-Chöre                                                                                                           | 20          |
|                                                                                                                            | 21          |
| 1. Photographien                                                                                                           | 21          |
| A. Original-Aufnahmen                                                                                                      | 21          |
| 2. Rabirungen, Stiche und Lithographien                                                                                    | 21          |
| A. In einzelnen Blättern                                                                                                   | 21          |
| B. In Berten, Zeitschriften etc.                                                                                           | 22<br>22    |
| 3. Buffen, Reliese und sonstige Bildnisse                                                                                  | 23          |
| IV. R. Magner's Wohnhäuser                                                                                                 | 23<br>24    |
| V. Hermischtes                                                                                                             |             |
| (Memorabilien)                                                                                                             | 24          |
| Anmerkungen                                                                                                                | 25          |
|                                                                                                                            |             |
| Dritte Abtheilung.                                                                                                         |             |
| Ueber Richard Wagner, seine Kunst und Sach                                                                                 | 10          |
|                                                                                                                            | (•          |
| im Allgemeinen.                                                                                                            |             |
| I. Litteratur.                                                                                                             | 29          |
| I/1. Handschriften                                                                                                         | 29          |
| I/2. Druckschriften                                                                                                        | 31          |
| 1. In selbständigen Werten                                                                                                 | 31          |
| A. In beutscher Sprache                                                                                                    | 31          |
| B. In fremden Sprachen                                                                                                     | 31          |
| (Französisch. S. 31.)                                                                                                      |             |
| 2. In anderen Werken                                                                                                       | 32          |
| A. Musit                                                                                                                   | 32          |
| a. In beutscher Sprache                                                                                                    |             |
| a. Su tenique Opinque.                                                                                                     | 32          |
| a. Auffähe und größere Artikel. — Gebichte                                                                                 | 32<br>32    |
| a. Auffäte und größere Artitel. — Gebichte                                                                                 |             |
| a. Auffähr und größere Artikel. — Gebichte  B. Kürzeres. Gelegentliche Erwähnungen und Bemerkungen  b. In fremben Sprachen | 32          |
| a. Auffähe und größere Artitel. — Gebichte                                                                                 | 32<br>33    |
| a. Auffähe und größere Artitel. — Gebichte                                                                                 | 32<br>33    |

| o m. trr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Bermischtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36        |
| a. Auffätze und größere Artitel. — Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36        |
| β. Rürzeres. Gelegentliche Erwähnungen und Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36        |
| D. Almanache, Jahrbücher, Kalenber etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37        |
| E. Berte, mittelbar zur Biographie gebörig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38        |
| Beschreibung von Wohnstätten bes Meisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38        |
| 3. In Zeitschriften. (Gange Sahrgange ober Banbe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39        |
| 3/II. In allgemeinen Zeitschriften. (In beutscher Sprache) (Nachträge und Ergänzungen zu ben in Bb. 2 vorkommenden Jahrgängen.) S. 51. — (In fremben Sprachen.) (Französisch.) (S. 52. — (Einzelne Nummern und Hefte.) (In beutscher Sprache.) S. 52. — (In fremben Sprachen.) (Französisch.) S. 53. — (Ausschnetz) (In beutscher Sprachen.) S. 53. — (In fremben Sprachen.) | 39        |
| (Englisch.) S. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50        |
| 4. In Zeitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53        |
| (Bollständige Bände.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53<br>54  |
| (Beiträge gur Biographie. S. 54.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34        |
| B. Besprechungen von Richard Wagner's Schriften u. Dichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54        |
| C. Recenfionen und Berichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54        |
| a. Ueber Ronzerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54</b> |
| a. Unter Richard Wagner's persönlicher Leitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54        |
| γ. Bermischte Konzerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>54</b> |
| b. Ueber Aufführungen von Opern und Musikbramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54        |
| (2. Bologna. S. 54. — 5. Dresben. S. 54. — 13. Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| S. 55. — 19. München. S. 55.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| D. Bermischtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54        |
| b. Kürzere Artitel und Notizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55        |
| c. Excerpte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55        |
| II. Bildliche Barftellungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56        |
| 1. Porträts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56        |
| A. Photographien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56        |
| (Darstellende Künftler und Künstlerinnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56        |
| B. Stiche, Lithographien und Holzschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57        |
| a. In Werken und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57        |
| b. In einzelnen Blättern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>58</b> |
| C. Plastische Darstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>59</b> |
| (Münzen und Medaillen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59        |
| 2. Bericiebene Ansichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61        |
| (In Bezug auf Richard Wagner benkwürdige Orte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61        |
| (Theater u. Ronzertfäle, in welchen Bagner's Berte aufgeführt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .) 62     |
| C. Mustrationen in Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63        |
| (Anfichten ber Bartburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63        |
| D. Plastische Darftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64        |

|                                                                |     | Seite    |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| III. Bermischten                                               |     | 65       |
| 2. Theater-Zettel                                              |     | 65       |
| B. Erste Aufführungen in ben verschiedenen Orten               |     | 65       |
| C. Sonstige Aufführungen                                       |     | 65       |
| 3. Konzert-Programme und Texte                                 |     | 68       |
| A. Bu Konzerten unter R. Wagner's perfonlicher Leitung .       |     | 68       |
| C. Zu vermischten Konzerten                                    |     | 68       |
| 5. Berschiedenes                                               |     | 69       |
| Anmerkungen                                                    |     | 70       |
| Vierte Abtheilung.                                             |     |          |
| Wagner/Dereine.                                                |     |          |
| ~                                                              |     | 7 =      |
| I. Rocal-Bereine                                               |     | 75       |
| 7. Wiener akabemischer Wagner-Berein                           | •   | 75<br>76 |
| 11. Mugteutiget puttonut-wetern                                | • • | 10       |
| Fünfte Abtheilung.                                             |     |          |
| , ,                                                            |     |          |
| Bayreuth.                                                      |     |          |
| Erftes Feftspiel                                               |     | 79       |
| I. Bor Eröffnung der Bühnenfestfpiele 1876                     |     | 79       |
| (Porträts)                                                     |     | 79       |
| 5. Berschiedenes                                               |     | 79       |
| 6. Litteratur                                                  |     | 79       |
| B. In Zeitschriften. (Ganze Jahrgange ober Banbe)              |     | 79       |
| C. In Zeitungen                                                |     | 79       |
| 7. Telegramme                                                  |     | 79       |
| II. Ans den defttagen Hach Eröffnung der Rühnenfeftspiele 1    |     | 80       |
| 2. Festgaben                                                   |     | 80       |
| B. Bilbliche                                                   |     | 80       |
| 3. (Andere) Bilbliche Darstellungen                            |     | 80       |
| A. Künstler-Porträts                                           |     | 80       |
| 4. Berschiebenes                                               |     | 80       |
| 6. Litteratur                                                  |     | 81       |
| A. In selbständigen Werken                                     |     | 81       |
| C. In Zeitschriften. (Ganze Jahrgange ober Banbe,              |     | 81       |
| D. In Zeitungen                                                |     | 81       |
| Zweites Festspiel                                              |     | 82       |
| II. Ans den Sefttagen. — Hach Eröffnung der Bühnenfestspiele 1 | 882 | 82       |
| 2. Festgaben                                                   |     | 82       |
| B. Bilbliche                                                   |     | 82       |
| Anmerkungen                                                    |     | 83       |

| . Sechste Abtheilung.                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Curiosa.                                                                               | Seite    |
| I. Die Sache betreffend                                                                | 87       |
| 1. Allgemeine                                                                          | 87       |
| B. Litterarisches                                                                      | 87       |
| a. Bücher und Broschüren                                                               | 87       |
| (Bagner in Romanen, Rovellen, Ergählungen u. f. w.                                     |          |
| vorkommend. S. 87.)                                                                    |          |
| b. Zeitschriften                                                                       | 88       |
| (Humoristische Zeitschriften. G. 88.)                                                  |          |
| C. Bilber                                                                              | 90       |
| D. Theater-Zettel etc                                                                  | 91       |
| 2. Auf Bayreuth bezügliche etc                                                         | 91       |
| A. Das Bühnensefispiel 1876 angebenb                                                   | 91       |
| a. Zeitschriften                                                                       | 91       |
| (humoristische Zeitschriften. S. 91.)                                                  |          |
| c. Bermischtes                                                                         | 92       |
| B. hiftorifche und topographische Erinnerungen an bie Stadt                            | ٠.       |
| Bapreuth                                                                               | 92       |
| a. Litteratur                                                                          | 92       |
| b. Porträts, Ansichten etc.                                                            | 93       |
| (Jean Paul in Bapreuth. S. 93. — Bilber. S. 93. —                                      | 00       |
| Aus der Jean Baul-Litteratur. S. 93.)                                                  |          |
| II. Angerhalb der Sache ftehend                                                        | 94       |
| 2. Litterarijches                                                                      | 94       |
| A. Bücher und Broschüren                                                               | 94       |
| (Rur bem Titel nach mit der Sache Berwaudtes. S. 94.)                                  | 34       |
| B. Zeitschriften                                                                       | 94       |
| 4. Bilblide8                                                                           | 94       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | 94<br>96 |
| Anmerkungen                                                                            | 90       |
| Unhang.                                                                                |          |
|                                                                                        | 99       |
| I. Genellenftudien                                                                     | ซซ       |
| meiteren Sinne — benühren Stoffe                                                       | 103      |
|                                                                                        |          |
| 1. Dramatische.                                                                        | 103      |
| A. Als Operatert                                                                       | 103      |
| B. Als recitirtes Drama                                                                | 103      |
| (Dramen, welche ben Nibelungenstoff nur mehr an äußerster<br>Grenze berühren. S. 105.) |          |
| 2. Epische                                                                             | 105      |
| 3. In Brofa                                                                            | 106      |
| (Bon R. Wagner erörterte Themen betreffenb. S. 107.)                                   |          |

| 777 O142 1 H C                                                       | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| III. hilfsbücher und Bermandtes                                      | 108   |
| IV. Auf die Sache bezügliche Litteratur                              | 112   |
| V. Hermischtes                                                       | 119   |
| 1. Bon Richard Wagner in seiner Jugendzeit benützte Studienwerte     | 119   |
| 2. Zur Dresbener Revolution 1849                                     | 119   |
| 4. Einige von R. Wagner beurtheilte ober gelegentlich erwähnte Werte | 120   |
| Anmerkungen                                                          | 122   |
|                                                                      |       |
| II. Unhang.                                                          |       |
| I. handschriften S. M. König Ludwig II. und mit Richard              |       |
| Magner vermandter und befreundeter Personen, sowie Werke             |       |
| und Bildnife der lehteren; Einiges über diefelben An-                |       |
| liditen                                                              | 125   |
| 1. Hanbichriften                                                     | 125   |
| 2. Werle etc                                                         | 125   |
| 3. Bildniffe                                                         | 132   |
| II. Aus der Lift-Litteratur                                          | 134   |
| 1. Biographisches etc                                                | 134   |
| 2. Programme zu ben symphonischen Dichtungen                         | 136   |
| * (Konzert-Programme über Aufführungen Liszt'icher Werke)            | 136   |
| 5. Gelegenheits-Chrungen Franz Lifzt's. — Sonstiges                  | 138   |
| Anmerkungen                                                          | 141   |
|                                                                      |       |
| III. Unhang.                                                         |       |
| . ~                                                                  |       |
| I. Handschriften, Werke und Bildniffe non Personen, welche gu        |       |
| Magner oder feiner Sache in näherer Beziehung fanden                 | 145   |
| 1. Hanbschriften                                                     | 145   |
| 2. Werke und Zeitschriften                                           | 146   |
| 3. Porträte                                                          | 150   |
| II. Berichiedenes                                                    | 151   |
| Anmerkungen                                                          | 152   |
| Gefchent-Berzeicniß                                                  | 154   |
| Tobestage hervorragenber Personen, etc.                              | 155   |
| Ramen-Regifter                                                       | 156   |
| Schriften und Werke von Nicolaus Desterlein, welche auf              | 100   |
| bas Richard Bagner-Museum Bezug haben.                               | 171   |
| and arranged from their same terms of the hancement of the           |       |

# Vorbemerkung.

**B**er vorliegende Band meines "Beschreibenden Verzeichnisses des Richard Waaner-Museums" reiht sich ben bisher erschienenen umfangreicheren brei Vorgangern nicht selbständig an, ba er vielmehr nur Ergänzungen zu ihnen zu bringen die Aufgabe hat. Aus diesem Grunde schließt er, gleich jenen, mit bem 13. Februar 1883 und zeigt die dort angenommene Sintheilung des Stoffes. Sie sowohl wie der allgemeine Aweck meines Ratalog-Werkes dürfen vielleicht als bekannt vorausgesett werden und eine ausführliche Borrede nebst Anweisung zum Gebrauche des Buches, wie sie bisher jedesmal beigegeben wurden, hier entbehrlich sein. Uebrigens wird aber, wer auch ohne das Vorhergehende zu kennen, diefes bibliographische Bruchstud zur Sand nimmt, sich leicht in ihm zurechtfinden, da der Stoff hier nicht fo maffenhaft angehäuft ift, wie in den hauptbanden. Daß der Inhalt, mit dem früheren veralichen, bedeutende Lücken aufweift. wird nicht befremden durfen. Bar doch, um nur ein Beispiel zu nennen, die Litteratur bisher schon sast vollständig erschöpft Dagegen wird man in dem, was nun wirklich hier verzeichnet steht, manche höchst bedeutenden und die Aufmertsamkeit auf sich ziehenden Gegenstände gewahren, welche biefe Nachträge zu einer sehr willtommenen Gabe für alle Freunde meiner Sammlungen machen werben und eine Ausarbeitung endlich bringend wünschenswerth erscheinen ließen.

Eine hervorragende Berücksichtigung fand aufs Neue, veranlaßt durch die Zwecke des 1887 begründeten Richard Wagner-Museums, alles Bilbliche, zu dessen Beschaffung, nebenbei demerkt, eine namhaste Summe aufgewendet wurde. Noch ist zu erwähnen, daß man verschiedene Bücher, Briese, Bilder u. s. w., beren Bekanntschaft man in den betreffenden Abschnitten meines Berzeichnisses bereits gemacht haben wird, hier abermals angeführt sindet. Es bezieht sich dies bei Büchern auf erste oder verbesserte Ausgaben, bei Bildern auf Originale oder Unterschiede im Formate. Besonders erwies sich aber bei Briesen und anderem der ersten Abtheilung Zugehörigem eine wiederholte Aufnahme als wichtig, weil, was "aus anderen Quellen gebracht" ist, nicht selten im Wortlaute Abweichungen darbietet.

Mit diesem Erganzungsbande glaube ich zu einem vorläufigen Abichluffe meines Ratgloges gekommen zu fein. Er umfast nunmehr Alles, was innerhalb des Reitraumes bis zum Hinscheiden Richard Wadner's, diesem ersten wichtigen Wendepunkte feiner Sache, im Großen und Gangen genommen, für die eifrigste Sammlerthätigkeit eines Einzelnen erreichbar war. eben dahin gehörig, vielleicht zahlreich und wichtig genug, daß es einen weiteren Nachtragsband füllen könnte, im Privatbesitze verborgen ruht, wird sich auch nur allmählich durch freien Entschluß aus diesem losen, wozu als Hauptbedingung betrachtet werden kann, dak endlich das Museum auf breiterer und sicherer Grundlage neu aufgebaut und in seiner ganzen Ausdehnung der freien öffentlichen Benützung zugänglich gemacht werden möge. — Die Berzeichnung berjenigen, jett schon so reichhaltigen und werthvollen Besithumer bagegen, die in die Zeit nach Wagner's Tobe fallen, muß ich meinen Nachfolgern in der Berwaltung überlaffen.

Indem ich daher von diesem Theile meines Werkes hiermit Abschied nehme, darf ich von ihm, den vier Katalogen und dem zugehörigen Bestande des Museums, wohl sagen:

> Es ist jest Ordnung in ben Wirrwarr einer vergangenen aroken Kunftbewegung gebracht worden. Mag auch fernerbin über ihren machtvollen Urheber, feine Schöpfungen und fünftlerischen Grundsäte noch soviel bin und ber. für und wider geftritten und geurtheilt werden, an Eines wird man dabei von jett ab zunächst immer sich zu halten gewöhnen muffen: an das Thatfachliche, in Bahrheit Geschichtliche über Wagner, wie es neben bem, mas man aus Urfachen und Gründen von den verschiedenften Seiten her dafür hielt und hält, mit aleichmäßiger Bewissenhaftigkeit in bem Wagner-Museum niedergelegt worden ift. In ihm ift jest ber Werkplat bereitet, auf welchem bie geschichtliche Wiffenschaft ihren Flügel bes großen Gebäudes in Angriff nehmen tann, das in feiner Gesammtheit den Namen tragen soll: Die Wahrheit über Wagner.

Wien, im Januar 1895.

M. Gesterlein.

# Bur Numerirung der 4 Katalogbande.

Aus einer größeren Anzahl noch während bes Drucks für bas Museum erworbener Gegenstände wurden 40 in den Katalog aufgenommen und durch Beisetzung eines kleinen a—b an gehöriger Stelle eingeschaftet. — Unter Hinzurechnung der neu eingeschafteten 40 Rummern (Erste Abtheilung 4; Zweite Abtheilung 2; Dritte Abtheilung 8; Sechste Abtheilung 6; Anhang 9; II. Anhang 6; III. Anhang 6) erscheint die Nummernzahl mit 750 für den 4. Band richtig gestellt. Die Gesammtzahl aller in den vier Katalogbänden enthaltenen Nummern mit Hinzurechnung der Einschaftungen von Bb. 2—4 ergiebt sich nun aus nachfolgender Zusammenstellung:

```
Banb I = 3373,

" II = 2194 }

" " = 58 {'

" III = 3903 }

" " = 109 {'

" IV = 710 }

" " = 40 {'

10387 Nummeru.*}
```

(Die seither aufgefundenen, irrthümlich doppelt numerirten 3 Gegenstände in Bb. 3 — siehe "Nachträgliche Berichtigungen" zum dritten Bande in Bb. 4 [Nr. 6650, 7191 u. 8925] — sind durch 3 bei der Numerirung übersehene Gegenstände — siehe "Berichtigungen" in Bd. 3 [S. 201 u. S. 358] — ausgeglichen.)

<sup>\*)</sup> Es fei hier ausbrücklich bemerkt, baß die Rummernanzahl der Kataloge mit der eigentlichen Stiddanzahl nicht übereinstimmt; die Leitere weißt eine bebeutend größere Ziffer auf, da öfters mehrere Stude unter einer Rummer aufgeführt erscheinen. 3. B.: Bei einem vorhandenen mehrbändigen Werte wurde häufig nur der Band oder Jahrgang genannt, welcher einem Stoff für unsere Zweck enthält; oder: Die Rr. 10035 schließt 9 zu verschiedenen Zeiten geschriebene Briefe in sich, welche durchweg als selbständige Rummern zu gelten hätten und nur unter einer Rummer aufgezählt wurden.

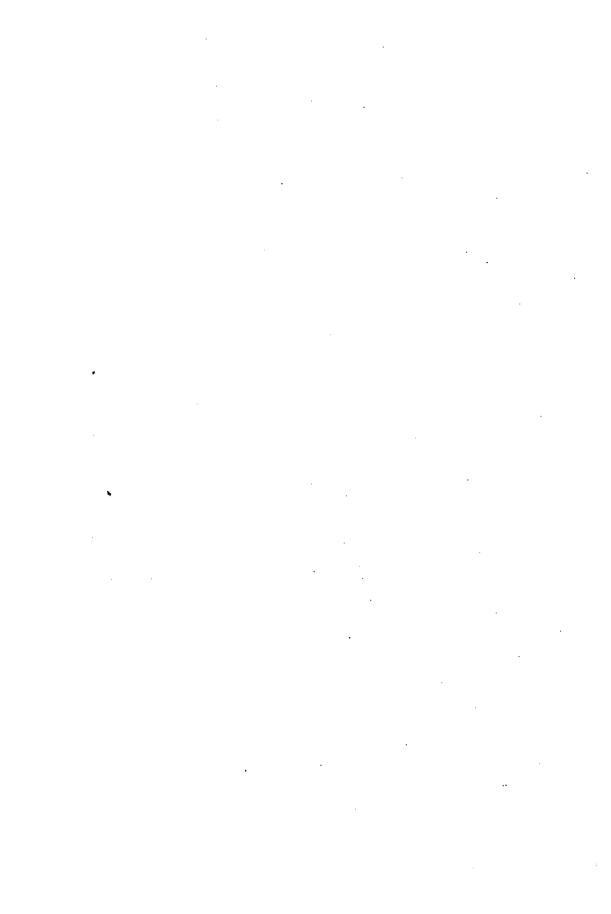



nicolaus oesterlein' RICHARD WYLGIVER-IVUSEUW

IN WIEN.

er Grafie Mallet, end

我拿起来,只要说了一个



THE COLUMN

CONSTRUCTOR

TO SELECTION OF THE SECURITY WITH

Erste Abtheilung.

Richard Wagney.

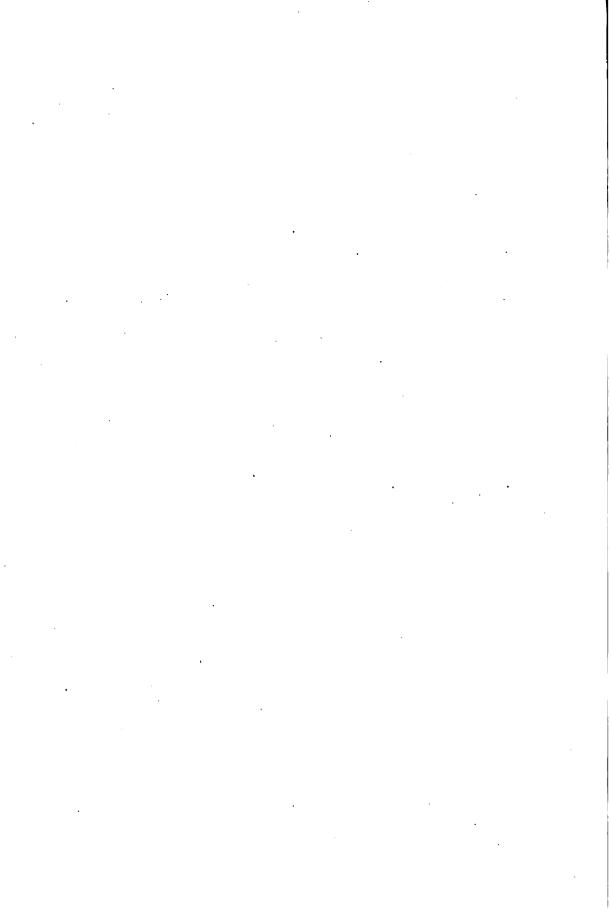

## I. Schriften und Dichtungen.

#### 2. Einzel-Anggaben.

#### C. Dichtungen in Textbuch - Musgaben.

- 1843 9471. Rienzi, der Lette der Tribunen. Große tragische Oper in 5 Atten von Richard Wagner. (Manuscript.) Dresden, Druck von B. G. Teubner. 1843. 70 S. kl. 8°.
  - 9471a. Der fliegende Hollander. Romantische Oper in drei Atten von Richard Bagner. 52 S. fl. 80. (Drud der Königl. Hofbuchbruckerei von C. C. Meinhold und Söhne.)

#### (In den "Befammelten Schriften und Dichtungen" nicht enthalten.)

- 1843 9472. Texte zur geistlichen Musit in der Frauenkirche bei dem allgemeinen Männergesangseste in Dresden, den 6. Juli 1843. Dresden, gedruckt bei E. H. Gärtner. 16 S. 8°. (12. V. Das Liebesmahl der Apostel. Für das zweite allgemeine Männergesangsest zu Dresden 1843 geschrieben von Richard Wagner.) (Erste Aufsührung.)
- 1848 9473. Bianca und Giuseppe, ober: Die Franzosen vor Nizza. Oper in vier Acten. (Nach einem König'schen Roman.) Musik von J. F. Kittl. Prag. Drud der k. t. hofbuchdruderei von Gottlieb hause Sohne. 1848. 43 S. kl. 80. (Das letzte Blatt besect.)
- 9474. Iphigenia in Aulis. Große Oper in 3 Akten von Gluck. Neu bearbeitet und instrumentirt von Richard Wagner. Zum Gebrauch bei der Aufführung herausgegeben von der Direction des Königsberger Stadttheaters. Königsberg. Gedruckt in der Schults'schen Hofbuchdruckert. 1854. 24 S. kl. 8°.

#### D. Programme gu Rongertaufführungen.

1853 9475. Programm der Ouverture zum "Tannhäuser" von Richard Bagner. Auf der Rückeite die Uebersehung in ungarischer Sprache.

Pest 1853. Nyom. Lukacs és tarsa. 1) 1 Bl. schm. Fos. (Bgl. Nr. 7574 Bd. 3.)

Erläuterndes Programm zu der Musikaufführung von R. Wagner. (Im Theater an der Wien am 26. December.) (Süddeutsche Musik-Zeitung. 12. Jahrgang. 1863. S. 9.) (9619)

#### 3. In Beitschriften und Beitungen erschienen.

(In ben "Befammelten Schriften u. Dichtungen" nicht enthalten.)

4848 9476. Beilage zur allgemeinen öfterreichischen Zeitung. Wien. (1848.) Gruß aus Sachsen an die Wiener. Dresben, 1. Juni 1848. Richard Bagner. Gebruckt bei L. Sommer (vormals Strauß). 4 S. 80.2) (Bgl. Nr. 76 u. Anmerkung 14) S. 34 Bb. 1 u. S. 7 Bb. 3.)

# 4. Nermischte kleinere Dichtungen, Gelegenheitsverse und Sprüche. — Artikel.

- R. Wagner's Pariser Brief. (Süddeutsche Musik-Zeitung. 9. Jahrgang. 1860. S. 205. 209.) (9616)
- 4864 —— Schluss. (Süddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrgang. 1861. S. 2.) (9617)
  - Richard Wagner über die Aufführung seines » Tannhäuser « in Paris. (Süddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrgang. 1861. S. 61. 66.) (9617)
- 1869 9477. An Frau Marie Muchanoff (geb. Gräfin Neffelrobe). Vorrebe zu ber 1869 erschienenen Schrift: "Das Jubenthum in ber Wusit". (Bohomia. 6. März 1869. Inserat.)
- (4877) Einzelne Stellen aus den Werken Wagner's. (Allgemeine Deutsche Musik-Zeitung. IV. Jahrg. 1877. S. 22. 121. Feuilleton. Aphorismen über Musik und Musiker gesammelt von Josef Seiling.) (9638)
- 1871 Widmungs-Gedicht zum "Siegfried-Jonu". 1871. (9524)

(In den "Befammellen Schriften u. Dichtungen" nicht enthalten.)

- 1872 9478. Wibmung in Bersen, geschrieben auf bem Titel eines Exemplars von "Über Schauspieler und Sänger" für Emil Heckel.
  19. Nov. 1872.3) Abschrift nach dem Original.
- Worte an den Sänger Ernst Roch gerichtet, nachdem Letzterer, als er Wagner vorgestellt wurde, das Gebet aus "Rienzi" sang. (Allgemeine Deutsche Muste-Zeitung. I. Jahrg. 1874. S. 171. Ernst Roch.) (9633)

## II. Sandidriften.

#### 1. Original-Antographe.

#### A. Moten . Manuscripte.

Correctur einer Partitur-Abschrift von "Rienzi". Bestehend aus einigen Tausenden vom Meister selbst hinzugefügten Zeichen, Roten, Textworten u. s. w., sast durchwegs mit rother Tinte, vereinzelnt mit Bleistist geschrieben. Dresden, 1846. (9526) Bzl. Ar. 9482.

#### B. Andere Manuscripte.

- 1838: 9479. Programm: Entwurf zu einem Konzert. 1 Sinsonie in F von Beethoven. Duett von Rossini Violin: Solo von Lotze. Declamation von M: Wag<sup>r. 4</sup>) Duett aus Rienzi oder Arie. Ouverture zu Leonore. (Riga 1838?) gr. Fosso-Blatt. Starfes acscidiopstes Bapier.
- (1839, 9480. Manuscript-Fragment des Rienzi-Textbuches. Erster Act. Introduction. Reinschrift. (Baxis 1839?) Titel, Bersonen u. scenische Bemerkungen sind mit rother Tinte unterpricen. 1 volle Seite. Auf der Rücksite: Entwurf von "Bie ein armer Musiker in Paris starb".

  31 Zeilen; nebst einigen Federproben. 1 Blatt. 40.
- (1862) 9480a. Erläuterndes Programm zu der Musikaufführung von Richard Wagner. Original-Manuscript von Rr. 5585 Bt. 3. 3 pagg. Bogen. 12 volle Seiten, Rolio. Startes Bapier. 42)
- 9481. Brief an S. M. König Lubwig II. v. Bahern. London W.
  23. Mai 1877. Mein Allergnädigster Herr und Freund!
  Mögen Sie mir nicht zürnen, wenn ich nur mit diesen wenigen
  Zeilen Ihnen meinen innigsten Dank für Ihr so liebevolles Gedenken meines gestern verlebten Geburtstages bezeuge etc.
  Unterzeichnet: Richard Wagner. 3 Seiten. 40. Starfes Sat-BriefBapier. 5)

### €∂÷₽≎

- 1846 9482. Brief an den Musikbirector Theodor Krüttner in Einstiedl bei Marienbad. Dresden, 19. Febr. 46. "Geehrtester Herr Krütner, ich schied Ihnen hiermit nach Ihrem wiederholten Bunsche eine von mir selbst corrigirte Abschrift der Bartitur meiner Oper "Rienzi"" etc. Unterzeichnet: Richard Wagner. 15 Zeilen. 40.6)
- 1854 9482a Brief an . . . . (in Baris). Zürich 27 April 1854. Unterzeichnet: Richard Wagner. 2 Seiten. 80.6a)

- 9483. Brief an den Kapellmeister Eduard Stolz in Wien. Zürich, 8. Mai 1857. >Wertbester Herr Kapellmeister! Ich habe Ihnen noch für Ihren freundlichen Brief zu danken, in welchem Sie mich Ihres Eisers für eine gute Aufführung meines >Tannhäuser's an dem Theater des Herrn Hoffmann in Wien versicherten etc. Am Schusse heißt es: > Es sollte mir wirklich grosse Freude machen, wenn Sie alle Zweisel und Befürchtungen durch eine besonnene und energische That zu nicht machten, und somit einen höchst zweiselhaften Process gewännen. Ich hasse das Kärnthnerthortheater so, dass ich gern ihm mit diesem Erfolge eine noble Schlappe beigebracht wüsste etc. Unterzeichnet:
- 1860 9484. Brief an Alexander Seroff in St. Betersburg. Paris. 10. Juni 1860. Endlich muss ich Ihnen doch Nachricht von mir geben« etc. Unterzeichnet: Richard Wagner. 4 wolle engasscriebene Seiten. 80.

Rich. Wagner. 4 volle Geiten. 80.7

- 9485. An benselben. 11. Juli 1860. »Der vorliegende Brief war geschrieben und (in Erwiderung einer ähnlichen Vertraulichkeit Ihrerseits) verhehle ich Ihnen nicht, dass ich längere Zeit das Geld nicht hatte, ihn zu franciren. So blieb er liegen« etc. Unterzeichnet: Richard Wagner. 2 enggeschriebene Seiten. 80,8)
- 9486. Ein Couvert zu vorstehenden zwei Briesen. Abresse: Russie Monsieur Alexandre Sséross à la Poste au dureau de la censure des journaux étrangers à St. Pétersbourg affr. Drei Marten mit Possiempel. E. S. 1. E. S. 1. E. S. 1. Paris 11. Juil. 60 Aus Frankreich per Aachen franco 4\frac{17}{27.9}
- 1861 9487. Brief an die Mitglieder des f. f. Hofopernorchefters in Bien.
  Wien 23. October 1861. Geehrte Herren! Mit tiefer Rührung gedenke ich noch der Probe von Lohengrin«; der unverkenndare liedenswürdige Eifer, mit welchem Sie mir die erste Andörung meines Werkes vermöge Ihrer ausserordentlich edlen und schönen Leistung zum ergreifendsten Genusse machten, hat mich Ihnen für alle Zeiten zum innigsten Danke verpflichtet« etc. Untergeichnet: Richard Wagner. 2 Seiten. 40.10)
  - 9489. Gin Couvert zu biesem Brief. Abresse: An die geehrten Mitglieder des k. k. Hosopernorchester's zu Handen des Herrn Kapellmeister Esser. Steget: R. W.
  - 9489. Brief in französischer Sprache an . . . . . in Baris. (1861.)

    \*\*Cher ami, Veuillez donc comprendre que je ne puis pas marcher de la sorte plus longtemps « etc. Unterzeichnet : Richard Wagner. 11)

    1 Seite. 80.
- 1862 9490. Brief an . . . . . . Wien Weihburggasse Kaiserin Elisabeth,
  17. Nov. 1862. Geehrtester Herr! Auf das Aeusserste in
  Anspruch genommen, wünschte ich Ihnen nur für die Ausführung des von Ihnen gewünschten Portraits meiner Wenigkeit—die Notiz zukommen zu lassen, etc. Unterzeichnet: Richard Wagner. 11/4 Seite. 80.
- 1874 9491. Brief an . . . . . . (in Seipzig). Luzern. 19. Febr. 1871.

  Lieber Freund! Nachdem ich es Ihnen heute mit einer Helden-

tenor-Erklärung hoffentlich recht gemacht haben werde, bitte ich nun Sie um einen Act der Protection. Ich habe einen jungen Mann, Johann Hartmann 12) in Würzburg, veranlasst ein Lustspiel von ihm: »Die Profeten« dem Leipziger Theater zur Aufführung zuzusenden,« etc. Untergeichnet: Richard Wagner. 2 Seiten. 80.

9492. Brief an Hofrath Düfflipp in München. Bayreuth 19. Sept. 1877. > Hochgeehrtester Herr Hofrath! Wenn ich heute die folgenden Mittheilungen an Ew. Hochwohlgeboren mir zu richten erlaube, so geschicht diess, ausser um des bei Ihnen von mir selbst vorausgesetzten Interesses wegen, auch namentlich mit in der Meinung, dass Sie, nach dem bisher zwischen uns bestehenden Verhältnisse, jedenfalls der geeignetste Vermittler dieser Mittheilungen, erstlich (so weit Ihnen diess erforderlich dünken wird) an Seine Majestät, unsrem Allergnädigsten König, zweitens aber an die, für den vorliegenden Fall, offizielle Behörde der Königlichen General-Intendanz des Hoftheaters und der Kapelle, sein würden « etc. Unterseichnet: Richard Wagner. 7 volle Seiten. 49.

#### (Briefe gefchäftlichen Inhaltes.)

- 4869 9493. Brief an die Firma Philipp Haas et Sohne Wien. Luzern,
  20. März 1869. Hochgeehrte Herren! Indem ich Ihnen recht
  sehr für Ihre freundliche Nachsicht danke, übersende ich Ihnen
  für heute einen Wechsel von 3000 fl. . . . . . « etc. Unterzeichnet:
  Richard Wagner. 1 Seite. 80.
  - 9494. An biefelbe. Luzern 15. Sept. 1869. Geehrteste Herrn! Ich verpflichte mich hiermit Ihnen am 1. November d. J. zur nächsten Ergänzung meiner Zahlung vom vergangenen März noch fünfzehnundert Gulden . . . . « etc. Untergionet: Richard Wagner. 1 Seite. fl. 40.
  - 9495. An dieselbe. Luzern, 18. October 1869. Mit dem beiliegenden übersende ich Ihnen, meinem Versprechen gemäss, Eintausend und fünfhundert Gulden . . . etc. Unterzeichnet: Richard Wagner. 1 Seite. 40.
- 1870 9496. Brief an Joseph Raber. Luzern, 20. Oct. 1870. Geehrtester Herr Nader! Das beiliegende Muster ist aus Ihrem Lager entnommen, und zwar mit der auf dem Zettel bezeichneten Angabe der Breite des Stoffes und des Preises desselben . . . etc.
  Untergeichnet: Richard Wagner. 2 Seiten. 80.
  - 9497. An benselben. (undatirt.) Geehrtester Herr und Freund! Ich übersende Ihnen hierbei den Betrag der letztvierteljährlichen Tantième für meine neue Oper am k. k. Hofoperntheater . . . . . . etc. Untergeichnet: Richard Wagner. 1 Seite. 80.

#### (Derschiedene Autographe.)

1843 9498. Zeugniß für den Hoboisten vom Leibregiment, Herrn August Göhler. Dresben, 24. October 1843. Unterzeichnet: Richard Wagner. Königl. Sächs. Kapellmeister. 1 Seite. 40.

- 9499. Zueignung an . . . . auf der Schrift: Das Wiener Hof-Opernstheater. "Zur Erinnerung an den 8. Nov. 1863. Richard Wagner". Wit Bleiftist geschrieben. <sup>13</sup>)
- 1874 9500. Erklärung. In Folge einer mit Herrn Dr Joseph Standthartner in Wien getroffenen Uebereinkunft räume ich demselben im Cessionswege das Recht ein, jene Beträge, welche ich bei der k. k. General-Intendanz der Hoftheater in Wien im Grunde der bereits bestehenden Verträge für die Aufführung meiner Opern zu beziehen habe, während der Dauer der nächsten fünf Jahre . . . . als sein Eigenthum und zu seiner freien Verfügung zu beheben . . . etc. Wien, den 10. October 1871. Untergeichnet: Richard Wagner.
  - 9501. Die abgerissene Hälfte eines Quartblattes, auf beiben Seiten beschrieben. Auf einer Seite der Titel zur Oper "Rienzi" (mit rother Tinte unterstrichen). Darüber und durcheinander Nostizen der verschiedensten Art; u. A. der Satz: »mein Gott warum sind wir nur so unerhört unglücklich wissen dis den wir denn nies; oberhalb Baris: 4 Mai. Berlioz. Liszt. Beethoven. Chopin u. s. w. Auf der andern Seite ein Theil des Personenverzeichnisses zu "Rienzi"; ferner "Rom in der Mitte des 14ten Jahrhunderts". Sehr sorgsättig geschrieben. (Durchwegs mit rother Tinte unterstrichen.) qu. 80. 14) (Bariser Lett.)
  - 9502. Ein Notizblatt mit angefangenen Sätzen und mit Proben von Notenlinien. Bu Ansang die Ramen: 1. Lüttichau. 2. Devrient.
    3. Reissiger. 4. Fischer. 5. Heine. 6. Winkler. 1 Blatt.
    Startes geschöpftes Appier. 49. (Dresbener Reit.)
  - 9503. Wibmung auf einer Bisitpholographie von F. Luchardt 15) (vgl. Rr. 243, Bb. 1) an den Sänger Alexander Alexi dem Türken « mit Unterschrift: Richard Wagner. 16)
  - 9504. Titelblatt zur Partitur: Götterdämmerung Vorspiel und erster Akt. Folioblatt. Barifer Notenpapier.
  - 9505. Ein Bücherbestellzettel, an den Buchhändler B. Seligsberg in Bahreuth. 6 Beilen. kl. qu. : 80. 17)
- 4864 9506. Original-Reisepaß in französischer und beutscher Sprache für "ben Herrn Componisten Richard Wagner", ausgestellt vom preußischen Gesandten Albrecht Alexander Grafen von Pourtales in Paris. Datirt: Paris, 26. Juli 1861. Wit 2 Unterschriften: Richard Wagner, und bessen Bersonsbeschreibung. Wit dem preußischen Wappen und mehreren Siegeln. 1 Blatt. gr. 40.19)

### · III. Telegramme.

1859 9507. Abschrift eines Telegrammes von Wagner an Hrn. Apt. Director b. Cacilienvereins in Prag. Benedig 20. 3. 1859.

- ·<del>•8·</del>₩<del>-3•</del>- ·

#### IV. Briefe.

#### 1. Abschriften.

#### A. Mach bem Griginal.

- 1845 9508. Brief an Josef Tichatsched. Dresben, 25. Aug. 45. 1 G. 80. 19)
- 1853 Nachschrift Rich. Wagners auf einem Brief von Hans v. Bülow an . . . . . 29. Oct. 1853. (Betrifft die Uebersendung einer Lohengrin-Bartitur an . . . . ) 29. Oct. 1853. 1 S. 11. 80. (9551)
- 4860 9509. Brief in französischer Sprache an . . . . . (Paris) 23. Dec. 60. 1 S. 40.
- (1861) 9510. Aurzes Fragment eines Briefes an . . . . aus der Pariser Zeit. 6 Zeiten. 1 Zettel qu.-80.
- (4863) 9511. Brief an ben Tapezierer Ferbinand Schweikhart. Penzing. 18. Juli (1863). 1 S. 80.20)
- 1868 9512. Brief an Constantin Frant. München 7. April 1868.
  - 9513. An benfelben. Luzern 14. Rov. 1868. 21/2 S. Folio.
- 1872 9514. Brief an ben Maler Josef Hoffmann. Bahreuth, 22. Oft. 1872. 1 S. 40..
- 1874 9515. An benfelben. Bayreuth, 9. Februar 1874. 1 S. 80.
- (1874) 9516. Fragment eines Briefes an benfelben. (1. April 1874.) 1 S. 80.
- (1874) 9517. Fragment eines Briefes an benselben. (9. Juni 1874.) 1 S. 80.

#### 2. Bedruckte Briefe.

1874 Brief an Johann Hartmann. 21) Luzern, den 9. Februar 1871. (Dramatische Dichtungen von Johann Hartmann. Würzburg 1871. Nachdem Borwort zum Luftspiel: Die Propheten.) (9583) Fragment in ungarischer Sprache aus einem Briese über den Komponisten Wosonhi, welcher in der von Abranhi gegrünsbeten ungarischen Musikzeitung enthalten war. (Mosonyi Mihaly <sup>22</sup>) Eletès Jellemrajza. Irta: Id. Abranyi Kornel. <sup>23</sup>)
Pest 1872. S. 51.) (9577)

#### Bereils in Bb. 1-3 aus anderen Quellen gebracht.

- 4865 Brief an Friedrich Uhl. München 18. April 1865. (Süddeutsche Musik-Zeitung. 14. Jahrg. 1865. S. 77. 81. Gin Brief von Richard Wagner.) (9621)
- 4867 Brief an Tichatsched. Luzern, 15. Juni 1867. (Süddoutsche Musik-Zeitung. 16. Jahrg. 1867. S. 106.) (9323)
- Dankschen an Capellmeister Richter, anläßlich eines Bester Concertes. Luzern, 12. März 1872. (Blätter für Theater, Musik nunst. XVIII. Jahrg. 1872. S. 96.) (9630)
- Brief an ben Operndirector Neumann in Leipzig. Bayreuth,
  23. September 1878. (Signale für bie mufikalische Belt.
  1878. S. 789.) (9640)

-: \*-:-

## V. Reben und Ansprachen.

- 1844 Rebe an Webers Grabe auf bem Friedhofe zu Dresben, geslegentlich ber Heimbringung ber Gebeine Webers aus Lonsbon am 15. Dezember 1844, 24) gesprochen vom Kapellmeister Wagner. (Ilustrirte Zeitung Nr. 90, Leipzig, 22. März 1845.)
  (9656) Bal. auch Bb. 3 ©. 33.
- 1861 Ansprache A. Wagner's an das Publitum, nach der Lohengrin-Aufführung am 15. Mai 1861 im Hofopern-Theater in Wien. (Stiddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrg. 1861. S. 84.) (9617)
- 1865 Bollftändige Ansprache Rich. Wagner's gehalten in der Generalprobe zu "Triftan und Jolde" am 11. Mai 1865 in München. (Stiddeutsche Musik-Zeitung. 14. Jahrg. 1865. S. 85.) (Bgl. die Bruchstüde in Bb. 1 ©. 23.) (9621)
- 30. April 1871. (Blätter für Theater, Musik unst. XVII. Jahrg. 1871. S. 144.) (Bgl. Nr. 126 Bb. 1.) (9629)

1875

Borte, gerichtet an die Künstler, am Schlusse bes neu in Szene gesethen "Lohengrin" in Wien, am 15. Dezember 1875. Alls gemeine Deutide Musit-Zeitung. III. Jabry. 1976. S. 21. 9636)



# VII. Gebrudte Manifeste, Anordungen, Erlässe, Entwürfe und verschiedene Schriftftude.

## 1. Das Bühnenfeftspiel zu Banrenth 1876 betreffend.

1877

Circular an die Patrone der Bayreuther Buhnen-Festspiele. Bayreuth, 1. Januar 1877. 'Illustrirtes Musit-, Theaternud Literatur-Journal. IL Jahrg. S. 431. Bgl. S. 28 n. 207 Br. 1. 5 9637

## 3. In verschiedenen besonderen Anlässen.

1837

Einladung zu einer "Rorma-Benefizvorstellung" in Riga. Riga, ben 8. Dec. 1837. Richard Bagner. (Signale für bie musikalische Belt. 1877. S. 679. Bgl. ben Radbud in Bt. 2 Rr. 3490. 9639

Dieselbe Einsabung in italienischer Sprache. (Bellini, Memorie e Lettere a eura di Francesco Florimo. Firenze 1882. S. 41.) 9515

1859

Entgegnung in der Deurope artiste auf einige von einem Theile der Bariser Presse gemachte hestige Angriffe Süddeutsche Musik-Zeitung. 8. Jahrg. 1959. S. 200. Bgl. Bt. 3 Rr. 5026. 9615



# VIII. Zeitschriften und Werke, etc.

Siebe bie Anmerfung Bt. 1. C. 29 n. Bt. 2. S. 29.

9518. Bellini, Memorie e Lettere a cura di Francesco Florimo. Firenze, G. Barbèra, Editore. 1882. IX u. 515 S. 8°. Rit Bellini's Bortrait v. D. Chiossone inc: u. faci. Unteriorift.

# IX. Musifalische Kompositionen.

## 5. Bearbeitungen.

- 9519. Der Guitarrenspieler von J. Halevy. Le Guitarrero Opéra en 3 Actes arrangé en quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle par R. Wagner. Musique de F. Halevy. 3 Livraisons. Berlin, chez Ad. Mt. Schlesinger. Paris, M. Schlesinger. 4 Doppelsol.Bl. 12 S.
- 9520. La Favorite (Die Favorite) opéra en 4 Actes arrangé en quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle par R. Wagner composé par G. Donizetti. 4 Livraisons. Berlin, chez Ad. Mt. Schlesinger. Paris, M. Schlesinger. 12 Fol. Bl. 23 S.
- 9521. Zanetta opéra de D., F., E., Au ber Airs arrangés Pour Flute, Violon, Alto et Basse par R. Wagner. Paris, chez E. Troupenas & C<sup>ie</sup> (Flûte 7 S. 2<sup>d</sup>. Violon 7 S. Alto 7 S. Violoncelle 7 S.) Rotio.
- 9522. La favorita di Donizetti. Parole de Scribe. Die Favoritin Oper in 4 Akten von Scribe. Musik von G. Donizetti. Vollständiger Clavierauszug mit deutschem und italienischem Text. Herrn Dr. G. Meyerbeer... in Verehrung gewidmet. (Auf bem äußeren farbigem Schußblatte: Ridotta con Accompto di Pianoforte da Richard Wagner.) Berlin, Verlag der Schlesinger'schen Buch- und Musikhandlung. 261 S. Rolio.

## 6. Partituren.

- 9522a. Das Liebesmahl der Apostel eine biblische Scene für Männerstimmen u. grosses Orchester geschrieben und Frau Charlotte Emilie Weinlig der Wittwe seines unvergesslichen Lehrers gewidmet von Richard Wagner. Partitur. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel. 49 S. 40.
- 9523. Huldigungs-Marsch für Ludwig II. König von Bayern. Für Militär-Musik. Partitur. (Richard Wagner Einzelstücke zum Concert-Vortrag.) Mainz B. Schott's Söhne. 21 S. 40.
- 9524. Siegfried-Idyll von Richard Wagner. Partitur. Mainz B. Schott's Söhne. 46 S. 40.

9525. Grosser Festmarsch zur Eröffnung der hundertjährigen Gedenkfeier der Unabhängigkeits-Erklärung der vereinigten Staaten von Nordamerika. Dem Festfeier-Frauenverein gewidmet von Richard Wagner. Partitur. Mainz, bei B. Schott's Söhne. 47 S. 40.

## \* 7. Gefdriebene Partituren.

9526. Rienzi, der letzte der Tribunen. Partitur. Sehr schöne Absschrift. Bon Wagners Hand durchwegs corrigirt, mit zahlsreichen Zusätzen und scenischen Bemerkungen. 25) Ouverture u. 4 Acte. (Der 1. Act sehlt. 26) Stehe Rr. 9482.) Ohne Titelblatt. 524 Seiten gr.-Folio. Starkes geschöpftes Papier. 27)

ALVINOUS -

# Anmerkungen.

- 1) (G. 3) Muthmaftlich bei ber erften Aufführung ber Tannhaufer-Quverture in Beft 1853 angaegeben.
- 2) (S. 4) Intereffantes und feltenes Blatt. Gefchent von Dr. Johannes Brahms gelegentlich feines Befuches im "Wagner-Dufeum" am 24. April 1892.
- In ber fogenannten Gibidungenhalle ber "Internationalen Ausstellung für Dufit und Theaterwefen" in Wien 1892 ausgestellt gewefen.
- 4) (6. 5) Bagner's erfte Frau.
- 4a) (6. 5) Soones Manufcript, verfaßt von R. Bagner im Jahre 1862 (Mitte Dezember) im Sotel "Bur Raiferin Elifabeth" in Wien. Werthvoll burd bie Brudftude, und bie febr ausführlichen Erläuterungen bierzu, aus bem "Ring bes Ribelungen", welcher als Dichtung für die Deffentlichteit erft 1863 ericien. — Erworben aus bem Raclaffe bes t. t. Regierungerathes und Generalfetretare ber Gefellicaft ber Dufitfreunde 2. A. Bellner (+ 24. Rovember 1894) in Bien.
- 5) (🛎. 5) Bodft intereffantes Schreiben. - Briefe Richard Bagner's an S. D. Ronig
- Dudmig II. gehören zu ben größten Seltenheiten.
  Siehe die Partitur Kr. 9526 (dieselbe Abth.). Theodor Krütiner (Wagner schreibt Krütner), Componist, geb. in Einsiedl bei Marienbad am 16. Februar 1814, † 11. Mai 1893. Eine Abschrift dieses Briefes befindet sich bereits in Bd. 2. Siehe Kr. 3471 u. Anmerk. 27). Das Post-Vadet ber Partitur trug folgende 6) (5. 5) Abreffe: Gr. Bohlgeboren bem Berrn Dlufitbirector Theobor Rrutner in Ginfiebl bei Marienbad in Bohmen. Sierzu ein Padet in gr. Papier enthält gesenbet, weil im Winftalien werth 20 Thaler. — Die Bartitur wurde nach Einsted gesenbet, weil im Winter Krüttner fich bort aufhielt, und nur zur Sommerezeit die Rongerte ber Curtapelle in Darienbad leitete. - Der Sohn Rruttner's: Johann Rruttner, Lehrer in Eger, verfaßte einen langeren Radruf an feinen Bater, worinnen auch bas Berhaltniß Bagner's ju Rruttner naber gefchilbert ift. Gine Abichrift bavon befitt bas R. Bagner-Dufeum.
- 6a) (S. 5) Intereffanter Brief, ba er fich auf bas Debaillon Dr. 9536 bezieht.
- Dr. Johannes Brahms überreichte perfonlich, gelegentlich feines Befuches im Wagner. 7) (🛎. 6) Dufeum am 24. April 1862, R. Desterlein biefen Brief jum Gefchente.
- Diefer Brief ift mit bem Borigen burch einen fcmalen weiffen Bapierftreifen gusammengeflebt; ob biefes bon Bagner felbft herrührt, ober, ba, wie aus ben An-fangeworten bes zweiten Briefes zu ersehen ift, beibe Briefe unter Einem an ben Abreffaten gelangt find, von Letterem fo vereinigt murben, lafft fich nicht feft. ftellen.
- Die 3 farbigen Briefmarten haben ben Ropf bes Raifere Rapoleon b. III.
- Gefchent an bas Wagner. Mufeum von ben Professoren Josef u. Ferdinand Ben-mesberger; einem Buniche ihres Baters Josef hellmesberger, gewesenen t. t. 10) (8. 6) hoftapellmeiftere u. Directore bes Wiener Confervatoriums (geb. 3. Nov. 1829 † 24. Ottober 1893), entfprechenb.
- Gefdrieben gur Beit ber Tannhäufer-Broben in Baris 1861.
- 12) (6.7) Ueber Johann Bartmann fiebe: Dr. 9584.
- Bebenfalls an eine Berfonlichfeit in Brag gerichtet, ba am 5. Nov. 1863 bortfelbft 13) (3. 8) ein Rongert unter Bagner's Leitung flattfanb.
- 14) (6.8) Siehe Banr. Bl. 17. Jahrg. 1594. G. 241.
- Frit Ludhardt (bessen photographische Aufnahmen Wagner's zu den besten über-haupt gehören) † in Wien am 29. Novbr. 1894, 52 Jahre alt. Siehe Bb. 2, S. 53 Anmert. 14). 15) (6.8)

- 16) (S. 8) Wagner bielt nämlich ben Sanger Aleri (fiebe Rr. 1752 Bb. 1) fur einen Juben; nun verficherte Alexi gelegentlich bem Deifter, er fei tein Sube: worauf Bagner erwiderte, "er hatte boch fo einen orientalifden Thoue" und fcrieb ihm fiber fein Portrat bie borftebenbe Bibmung. (Berfonliche Dittheilungen bee Berrn Meri an R. Desterlein.)
- 17) (S. 8) H. de la Villemarqué. Les Bardes Bretons, poëmes du sixième siècle; etc. C. 1 vol. 80. Paris. Didier - Bournouf. Introduction à l'histoire du Boudhisme. Paris, 40.
- Intereffantes Document. Diefer Bag ermöglichte R. Bagner nach feiner Ber-18) (5.8) bannung die ungehinderte Reife von Baris über Belgien nach den beutschen Bundes. ftaaten, ben öfterreichifden Staaten, Italien, ber Schweiz und England.
- 19) (C. 9) Diefer Brief, fowie bie Briefe unter ben Rrn. 9514-9517 in ber Gibidungenhalle ber "Internationalen Ausstellung für Dlufit und Theatermefen" in Wien 1892 ausgeftellt gewefen.
- E. Schweitsart + 30. Oft. 1892. Siehe über ihn die Anmerkungen in Bb. 2 S. 34, u. Bb. 3 S. 43, sowie die Original-Briefe Wagner's an benfelben in 20) (S. 9) 95. 2 u. 3.
- Siehe Anmertung 12) in berfelben Abth.
- 21) (S. 9) Steps Allmertung 125 in versteren 221, (S. 10) Wossens vergl. Kr. 3535 u. Anmerk. 13) S. 53 Bb. 2. 23) (S. 10) Kornel Abranyi, geb. 1822, gründete 1-60 die erste ungarische Musik. Zeitschrift, in ber er namentlich für bie Berbreitung Wagner'icher und Lifat'icher Dufit forgte, und in Wolge beffen oft harte Rampfe auszufechten batte.
- 24) (S. 10) Auch bezüglich bes eigentlichen Beerdigungstages find Abweichungen zu verzeichnen; während nach Wagner, nach Max Maria v. Weber und nach der vorliegenden "Ilustrirten Zeitung" sowie nach den "Beiblättern der Abendzeitung" (Kat. Bb. 2 S. 175) ber 15. Dezember angegeben ift, verzeichnete das "Tagebuch bes Königl. Sächf. Hoftheaters auf das Jahr 1844" (Kat. Bd. 3 Nr. 6341) ausbrudlich ben Eddy: Polygenters an von Jage 1844 (Rat. Bb. 3 st. 1834) ansvirality den An Weber's Grabe (Kat. Bb. 1 Rt. 159) ber 16. Dezember 1844. Rach Wagner (Gef. Schr. u. Dichtgn. Bb. II S. 58) (Kat. Bb. 1 Rr. 1) sowie nach Max Maria v. Weber (Rat. Bb. 1 Dr. 484) hatte Die eigentliche Beftattung Bormittage ftattgefunden, mahrend andere Quellen berichten: biefelbe mare Rachmittage (2 Uhr) geweien.
- 25) (S. 11) An diefer Stelle nochmals angeführt, wegen der im "Ilustrirten Musite, Theater-u. Literatur-Journal" angebrachten Anmerkung, welche lautet: "Da das Circulare bon einigen Blattern entftellt wiebergegeben murbe, bringen wir basfelbe bier vollftanbig und enthalten uns jeber Bemertung barüber."
- 26) (S. 13) Ale noch fehlend murbe bieber bem Texte nach feftgestellt: Gef. Schriften u. Dichtgn.
- Eger leihweise ausgestellt. (Siehe ben Führer burch bas Museum vom Jahre 1898 6 29.) Angetauft bom Cohne bes erften Befigere Johann Rruttner, Burgerichul. lebrer in Eger im Dai 1894.





# 3weite Abtheilung.

Ceberfegungen. Bearbeitungen von Sondichtungen. Bildniffe Richard Cagners. Anfichten. — Permifchtes.

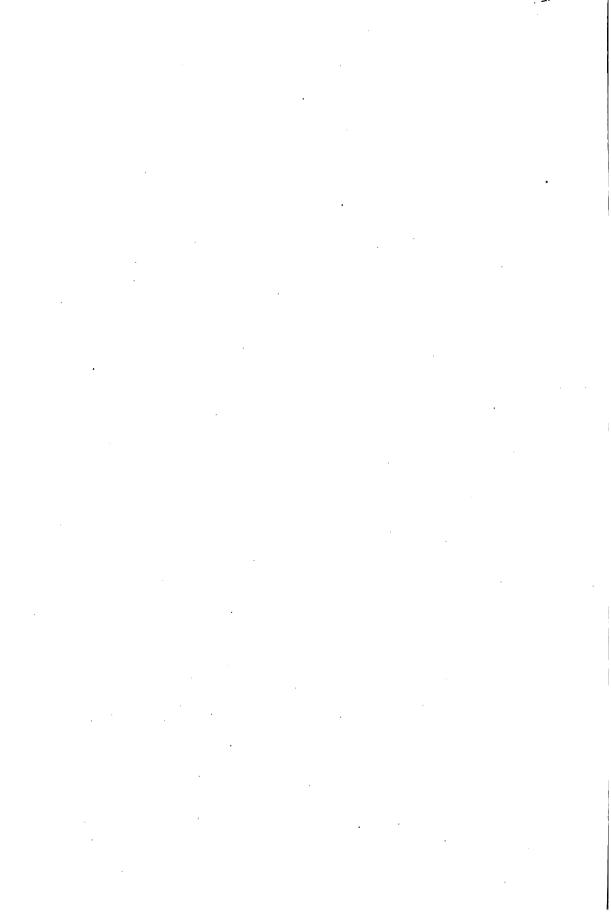

# I. Ueberfetungen.

# 4. Mänisch.

1867 9527. Musik og opera. Efter Richard Wagner ved Adolph Hertz. Kjobenhavn. Hos C. C. Lose. 1867. 91 S. M. 80.

# 5. Englisch.

9528. Tannhäuser, The Music by Wagner. As represented at the London Italian Opera-Houses. With an English Version and the Music of the Principal airs. London: Davidsons Musical Opera-Books, The Music-Publishing Company, 167 High Holborn, W. C. 32 ©. 40.

# II. Bearbeitungen von Tondichtungen.

## 1. Klavieransjüge mit Tegt aus Opern und Mufikdramen.

9529. The Flying Dutchman A Romantic opera in three acts composed by Richard Wagner edited by Berthold Tours the English Version by Rev. J. Troutbeck, D. D. London y New-York Novello, Ewer and Co. 228 ©. 11. Folio.

## 1 5. Manner-Chore.

(1857) Matrosenchor, aus bem fliegenden Hollander, vierst. arr. v. W. Baumgartner. (Liebersammlung für die Schweizerischen Männer: Chöre. Herausgegeben von Wilhelm Baumgartner. 1857.) (9562)



# III. Bilbniffe Richard Bagner's.

## 1. Photographien.

## A. Original - Mufnahmen.

In Bb. 1-3 nicht vorkommende Portrats.

(Cabinet - Format.)

(4863) 9530. Bruftbilb. Dreiviertel Profil. Der Rame bes Photographen fehlt. (St. Betereburg 1863.)1)

## (Bifit-Format.)

- (1863) 9531. Bruftbild. Dreiviertel Profil. Chromo-Photographic Establishment L. Wolff. (St. Petersburg 1863.)2)
- (1863, 9532. Aniestück. Sizend, nach links gewendet. Auf der Borderseite Rame und Abresse des Photographen in russischen Sprache. Auf der Rückseite: Photographie de l'artiste Koutiline ci-devant de l'artiste G. Steinberg. (St. Betersburg 1863.)
  - 9533. Anieftud, sitzend. Portrait-Gallerie. Jos. Albert, Kunstverlag in München.

# 2. Radirungen, Stiche und Lithographien.

## A. In einzelnen Blattern.

- 9534. Bruftbild en face mit Barett. Darunter: Rach Cenbach. Rabirung. Abbrud vor der Schrift. gr. Folio. (Bgl. Rr. 3561 Bb. 2. 2a.
- 1882 9534a. Bruftbild. Sipend, im Hausrod und Barett nach rechts gewendet. unterschrift: Richard Wagner. (facsimilirt). Radirung v. Joh. Lindner 1882. Eigenthum u. Berlag v. Johann Lindner in München. Folio.
- 1874 9534b. Bruftbilb. Lithographie nach Lucharbt. Gez. von A. Stubenigka. 1874. Bobe 30 Cm. gr. Folio.

9535. Bruftbild. Lithographie nach Luckhardt. Hugo 75. Sobe 20 Cm. Doel 40.

Drei verschiebene Portrats. Holzschnitte. (9812 u. 9813)

## B. In Berken, Beitfchriften elc.

- (4853) Ausschnitt aus einer unbetannten Bettschrift. (1853.) (S. 30. Richard Wagner. Xylographirtes Porträt.) (9657)
- 1866 Illustrirter Kalenber für 1866. Einundzwauzigster Jahrgang. Leipzig. J. J. Weber. 1866. 21. Fol. (S. 125. Richard Wagner. Holzschnitt. An.) (9567a)
- La Chronique Illustrée. Deuxième année N°. 49. Jeudi 8 avril 1869. (S. 1. Richard Wagner. Medaillon de S. A. R. Le Prince de Sayn-Wittgenstein. Dessin de Montbard.) (9655) Bal. bas Sypémebaillon Rr. 9536.
- 1875 Slinftrirtes Mufit- und Theater-Journal. I. Jahrg. 1875. (S. 218. Richard Wagner. Lithographie v. Hugo. 75. (9635)
- Litterarischer Merkur . . . . . III. Jahrgang. 1882. (N°. 1. S. 5. Probe-Illustration aus: v. Leixner, Unser Jahrhundert. Richard Wagner. Nach Keyser. A. Closs. x. d. Mit faci. Unterschrift.) (9644)

# 3. Buften, Reliefe und fonftige Bildniffe.

- 1853 9536. Medaillon. Wagners Kopf in Relief. Kopf nach rechts. Bur Linken: Richard Wagner. E. Sayn W. 1853. Kopfhöhe 17.5 Cm. Medaillon-Höhe 24 Cm. Durchmesser. Gypkabguß unter Glas und Goldumrahmung. 3)
  - 9537. Großes Relief. Wagners Kopf, im Profil nach rechts. Zur Seite: Richard Wagner. Höhe 39 Em. Unterhalb bes Kopfes: J. Hr. Sppsabguß. (Berlag v. Abolf Wart igl. Sppsformator, München.)
  - 9538. Richard Bagner's Buffe. Reproduction nach Zumbusch. Der Ropf nach links gewendet. Gypsabguß. Höhe 22.5 Cm. 4)
  - 9539. Rleines Relief: Wagners Ropf in Elfenbein geschnitt. Ropfhohe: 6 Ein. (Auf einem mit schwarzem Sammet überzogenen polgplatichen.) 5)

# IV. R. Bagner's Bohnhäufer.

- 4833 9540. Richard Wagner's Wohnhaus in Würzburg. 1833. Photographie. N. Folio. (Bgl. die Ansichten in Cabinetformat Rr. 6030 u. 6031 Bb. 3.)
- 4855 9541. Richard Wagner's Wohnhaus in London im Jahre 1855.
  Photographie. Originalaufnahme. Folio. 6)

Canal Grande Palazzo Vendramin Calergi. T. Viola dis. lit. Kier. ff. querragef. (Venezia e le sue Lagune. vol. II. Par. II. S. 437.) (9602)

# V. Bermischtes.

(Memorabilien.)

9542. Tafelförmiges Pianoforte, aus dem Nachlasse von Christian Theodor Weinlig, 7) Kantor an der Thomasschule zu Leipzig, Richard Wagner's einstigem Lehrer. 8) Angesertigt von Franz Rausch in Wien. Länge: 168 Cm., Breite: 83 Cm., Höhe: 87 Cm. 9)

-<del>\*\*</del>\*\*-

# Anmerkungen.

1) (S. 21) Die Rrn. 9530 - 9533 find durchweg feltene Porträts.
2) (S. 21) Diese Photographie ift verwendet für die Lithographie in 5 Canti di B. Wagner (Bgl. Rr. 3538 Bb. 2.)

2a) (S. 21) Auf bem Bilbe beißt es: "Lembach".

- 23) S. 22) Schönes u. feltenes Medaillon. Bgl. Briefwechsel zwischen Bagner u. Lifzt. I. S. 298. II. S. 19 u. 28, ferner La Mara, Lifzt Briefe (Leipzig 1893). I. S. 70, 113, 178. Das Porträt des Prinzen Eugen Sahn-Wittgenstein. Paris. Siebe : Dr. 9655.
- 4) (S. 22) Aus bem Rachlag bee Schriftftellere B. R. Schembera. † 4. Dezember 1891 in

- Wien.
  5) (S. 22) In mangelhafter Aussührung ohne tünstlerischen Werth.
  6) (S. 23) Wagner wohnte bei seinem Freunde und Vorkämpser Ferdinand Präger (geb. 22. Jan. 1815 in Leipzig, † 2. Sept. 1891 in London). Bgl. F. Präger: "Wagner wie ich ihn kannte". Deutsche Ausgabe 1892. S. 243. Rach Angabe der Spenberin dieses Bildes, Frau Anna Cyriax, bewohnte Wagner das Jimmer im 2ten Stode links, rechts war das Schlaszimmer Präger's und darunter der Wusstr alone Aufflärungen über Präger's Buch: "Wagner wie ich ihn kannter bet Ruhet Houston St. Chamberlain's trefflichen Auffatz in den "Bahr. Blättern" XVI. Jahrg. S. 201. 1893; und Richard Wagner's Briefe an Ferd. Präger, XVII. Jahrg. S. 1. 1894.
- 7) (S. 24) Chriftian Theodor Weinlig, geb. 25. Juli 1780, + 7. (nach anderen 6.) März 1842

in Leipzig.

8) (S. 24) Bgl. R. Wagner's autobiographische Stizze. Ges. Schriften u. Dichtgn. I. S. 11.

9) (S. 24) Das Infrument wurde vom Entel Ch. Theodor Weinlig's, Dr. Gotthold Ludwig Klee, Oberlehrer am Igl. Symnasium in Bauten (Sachsen) (Sohn des Rektors des Symnasiums 3. heil. Kreuz) erworben. — Hierzu eine von 2 Zeugen notariell unterfdriebene und mit Stempel verfebene Beglaubigung.





# Dritte Abtheilung.

Ueben Richard Wagnen, seine Kunst und Sache im Allgemeinen.

| • | • |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | į |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | I |
|   |   |
|   |   |
|   | 4 |
|   |   |

## I. Litteratur.

## I.1. Handsdriften.

- 4860 9543. Brief in französischer Sprache von Hand von Bülow¹) an Giacomelli (Schriftsteller) in Paris. Berlin, den 12. October 1860. (\*Mon cher Monsieur Giacomelli, je vous suis extrêmement obligé de votre prompt envoi, dont je vous annonce le reçu avec tout mes remercimens..... M™ de Bulow vient d'accouches \*heureusement <, comme on a coutume de dire, d'une fille. La mère et l'enfant vont bien. Si elle (l'enfant) promet d'avoir de la voix, j'en serai une cantatrice pour les opéras de Wagner, une \*Isoldes de l'avenir: c'est bien arrêté. Toute fois-n'en dites rien encore dans votre journal! On éveillerait des jalousies! · . . . . . ) 2 €. 80.
- 9544. Brief von Cosima Bagner an S. M. König Ludwig II. v. Bayern. Bayreuth 16 ton Januar 1878. Allerdurchlauchtigster grossmächtigster König! Allergnädigster König und Herr! Euere Majestät werden es gnädig vergeben wollen, wenn ich in der Noth des Herzens auf nichts zu bauen weiss als auf die Huld des gnadenreichen Schirmherrn, der seit Jahren das geliebteste Haupt beschützt« etc. Unterzeichnet: Cosima Wagner-Liszt. 21/2 S. 40. Startes Sat. Brief-Bapier.
  - Reun Briefe der Fürstin Caroline v. Sahn-Wittgenstein an L. A. Zellner in Wien. Französisch. Jusammen 51 C. So. (10035a)
- 4863 9545. Brief von der Sangerin Malvina Schnorr v. Carolsfeld an . . . . . Brest. d. 25./11. 63. Bezieht fich durchwege auf die Bagner'iche Mufit., 1 S. 80.
- 1880 9546. Brief vom Bilbhauer Caspar Zumbusch an . . . . . Atterfee 9. 8. 80. (Der Rachfah bezieht fich auf die Zumbusch'sche Bagnerbufte. 2 S. 11. 80.
  - 9547. Brief von dem Sanger Carl Hill 2) an . . . . Schwerin 15. Rov.

    o. 3. 1 €. 80.
  - 9548. Sophrosyne. Lyrifches Trama in 3 Aften, Bon Friedr. Alb. Gebhard. 75 S. 4%. (Dem Sänger des Rienzi, Richard

Wagner, königlichen Kapellmeister der Oper in Dresden, als schwaches außeres Zeichen der reinsten Hochachtung überreicht von dem Verfaßer.) Original-Manuscript.

- 1849 9549. Autograph von Abolf Stahr<sup>3</sup>) auf dem äußeren Umschlage eines Exemplares von: "Die Kunst und die Revolution". Bon Richard Wagner. Leipzig 1849. Es lautet: "Adolf Stahr Geschenk von Jul. Mosen 22 Octbr. 1849. "Auf dem Theater sogar sprachen die Griechen zu Gott!" Vlaten."
- Autograph von Joseph Tichatsched, geschrieben unter sein Bilb als Rienzi. "Rienzi." Uter Akt. Dresben 10. 1861. (Mit Unterschrift. 5 Zeilen. (9678)
- 4862 Bueignung ber Liebersammlung für die Schweizerischen Männerschöre, von Bilh. Baumgartner, an D'. Hartmann. Zürich 1862. (Geschrieben auf bas Borsehblatt bes Buches.) (9562)
- 1873 9550. Handschriftliche Notizen und Besetzung der Partien in einem französischen Textbuch des "Tannhäuser", (vgl. dieselbe Dicktung Nr. 3515 Bd. 2) welches bei der ersten Aufführung in Brüssel am 20. Februar 1873 benützt wurde.

#### (Abschriften nach bem Original.)

- 4853 9551. Brief von Hand von Bulow an . . . . Dresben. 29. Oct. 1853.

  1 S. Il. 80. (Mit einer Rachschrift Richard Bagners. Siehe S. 9 Erfte Abis.)
- 4868 9552. Brief von Franz Müller 4) an . . . . über die erste Aufführung ber "Weistersinger von Nürnberg" in München. Weimar 27. Juli 1868. 5 €. 80.
  - 9553. Einige Bemerkungen über bie Aufführung von "Triftan und Folbe". (Morig Wirth.) (Originalmanuscript bes Aufsahes Rr. 6862 Bb. 3.) 23 S. 11. 40. 5

£-¥--2----

# I/2. Druckschriften.

## 1. In felbftändigen Werken.

## A. In beuticher Sprache.

- 9554. Richard Wagner in Paris. Von Champfleury. (Aus dem Französischen übersetzt.) Leipzig & New-York. Verlag von J. Schuberth & Comp. 1860. 16 S. 80.6)
- 4880 9555. Die Berechtigung der R. Wagner'schen Musik. Eine kritische Studie von H. Weimar. (Separat-Abbruck aus der "Kleinen Chronik".) Franksurt am Main. F. Boselli'sche Buchhandslung. (Oscar Wilde.) 1880. 32 S. 8°.
- 1882 9556. Zeitfragen bes chriftlichen Bolkslebens. Band VII. Heft 4. Richard Wagner's "Ring bes Nibelungen" und "Parfifal" von Lic. Dr. Gustav Portig. Heilbronn. Berlag von Gebr. Henninger. 1882. 47 S. gr. 8°.
  - 9557. Zeugnisse gegen das Wagnerthum in der Musik. Ein kritischer Beitrag von Moritz Weyermann.<sup>7</sup>) Elberfeld. Druck und Verlag der Bädeker'schen Buch- & Kunsthandlung. (A. Martini & Grüttefien.) 1882. 48 S. kl. 8°.

## B. In fremden Sprachen.

## (Frangöfisch.)

- 4865 9558. Étude publiée par Le Ménestrel La nouvelle Allemagne musicale Richard Wagner par A. de Gasperini. Paris Heugel et Ci 1865. (Bgl. baffelbe Bert Rt. 3605 Bd. 2 mit det Jahredjahl 1866.)8)
- 1869 9559. Billet Doux à un ennemi des Juifs ou Réponse A. M. Richard Wagner par E. M. Oettinger Traduit de l'allemand par le Dr. J. M. R., avec Avant-propos par G. S. Deuxième édition. Dresde 1869. Paris Imprimerie de Georges Kugelmann. 1869. 14 S. gr. 80.

### 2. In anderen Merken.

### A. Mufik.

#### a. In deutscher Sprache.

#### a. Auffage und größere Artikel. - Bedichte.

- 4846 9561. Aphorismen über Rellftab's Kunstkritik von L. Ernstkossak. Berlin. Berlag von C. W. Esslinger. 1846. 32 S. 8°. (S. 10. Richard Waaner.)
- (4857—60) 9562. Liedersammlung für die Schweizerischen Männerchöre. Herausgegeben von Wilhelm Baumgartner. <sup>10</sup>) Erstes Hest. Zweite Auflage. Zürich, in Commission bei Gebrüber Hug and Zürcher und Furrer. (1857.) Zweites Heft. Zürich, in Commission bei Zürcher und Furrer. (1858.) Drittes Heft, Zürich in Commission bei Gebrüber Hug und Zürcher und Furrer. (1860.) VI, VI, VI u. 282 S. fl. 80. Bor dem 1. heft: B. Baumgartner's Porträt in Photographie und eine eigen händig geschriebene Widmung. (S. 36. Matrosenchor, aus dem sliegenden Holländer. vierst. arr. v. W. Baumgartner.)
  - 4859 9562 a. Briefe über Musit an eine Freundin von Louis Ehlert. Berlin. Berlag von J. Guttentag. 1859. 166 S. 8°. (Enthält unssührliches über die Bagner iche Musit, insbesondere über die "Tannhäuser"-Duverture.) Bgl. die dritte Aust. Rr. 471 Bb. 1.
  - 1867 9563. Philomele. Noten und Alänge aus dem Reiche der Töne. Zur Belehrung und Unterhaltung. Zweite Folge. Bon Dominiscus Mettenleiter. Brizen, Drucku. Berlag von A. Weger's Buchhandlung. 1867. XVI u. 277 S. 8°. (Musikalische Photographien. S. 271—275 Wagner Richard.)
    - 9564. Musikalisches Conversations-Lexikon. Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften für Gebildete aller Stände. Unter Mitwirkung . . . . Begründet von

Hermann Mendel. Vollendet von Dr. August Reissmann. Neue wohlfeile Stereotyp-Ausgabe. Elfter Band. Leipzig, Verlag von List & Francke. 526 S. Lex. - 8°. (S. 240—249 Wagner, Richard, . . . . .)

1884 Die Juben in der Musik. Separat-Abbruck aus "Die beutsche Wacht" Berlin 1881. Otto Henge's Verlagsbuchhandlung.
19 S. 80. (Durchweg Wagner's "Judenthum in der Musik" in Betracht gezogen.) (3324 Bb. 1.)

### B. Rurzeres. Gelegentliche Ermahnungen und Bemerhungen.

- 1853 9565. Akustische Briese für Musiker und Musikfreunde. Eine populäre Darstellung der Akustik als Naturwissenschaft in Bestiehung zur Tonkunst. Bon Richard Pohl. Erstes Bändchen. Leipzig, 1853. Berlag von Brund Hinze. XIII u. 128 S. 8°. (S. 90. Richard Wagner ermöhnt.)
- 9566. Bur Periodisirung ber Musikgeschichte. Gin Borschlag von Dr. R. E. Schneiber. Leipzig, Druck und Berlag von Breitfopf und Härtel. 1863. 63 S. gr. 8°. (S. 47, 50. Bagner erwähnt.)
- 1864 9567. Ueber den Berfall des dramatischen Gesangs in Deutschsland und Friedrich Schmitt. 11) Ein offenes Wort an die Borstände von Bühnen, Conservatorien und Gesangs-Instituten, an Sänger und Sängerinnen. Bon Horft Nägeli. Leipzig. Berlag von Heinrich Matthes. 1864. 56 S. N. 8°. (S. 34.)
- 1866 9567a. Illustrirter Kalender für 1866. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Bölserleben und im Gebiete der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Einundzwanzigster Jahrgang. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig Berlagsbuchhandlung von. J. J. Weber. 1866. XLIV u. 136 S. Statistischer Kalender 68 S. kl. Fol. (S. 124. Die tönenden Künste. Die Musik. ueber Ragner. [Siebe das Borträt hierzu in der 2. Abtb.])
- 1868 9568. Giacomo Meyerbeer. Eine Biographie von Hermann Mendel. Berlin 1868. Verlag von L. Heimann. 119 S. Folio. (S. 59. Ueber Bagner.) 12)
  - 9569. Führer durch die musikalische Welt. Abrehbuch, Chronik und Statistik aller Städte von Bedeutung. Herausgegeben von Bartholf Senff. Leipzig. Mit einem Plan vom neuen Stadttheater. Verlag von Bartholf Senff. 1868. VIII u. 183 S. kl. 8°. (S. 19, 95. S. 122. Grabstelle von Beintig. S. 124.)
- 1876 9570. Bom Gefange. Musikalische Winke und Lebensbilder von Elise Polko. Leipzig, Berlag von Johann Ambrosius Barth. 1876. 349 S. kl. 8°. (S. 120, 128, 216, 296. Wagner erwähnt.)

- 4878 9571. Reise-Recensionen. Drei Billets-bour an Bartholf Senff von Hallow. Separatabbrud aus den "Signalen f. d. musikalische Welt". (Bgl. 9639) Leipzig. Bartholf Senff 1878.

  44 S. U. 80. (S. 31. III. Glasgow. 11. Nov. [Der fliegende Hollander des 19. Jahrhunderts. ———— Bagner an vielen Stellen erwähnt.])
- Franz Liszt. Bortrag im Saale ber Harmonie zu Erlangen gehalten am 10. Januar 1883 von Dr. Jwan Müller. Erlangen. Berlag von Andreas Deichert. 1883. 33 S. gr. 8°. (S. 30. Ueber R. Bagner.) (10084)
  - 9572. Die Geftaltung der Oper seit Mozart . . . . . R. Wagner. (Fragment aus einem unbefannten Berte. S. 242—295. gr. 8°.) Um Schluse: L. Rellftab.
  - 9573. Biographien von . . . . Leipzig. E. W. Fritfch. M. 86. S. 65—
    149: Keinrich Dorn. (S. 90. Ueber Richard Bagner. S. 145.) 13)

### b. In fremden Sprachen.

#### (Frangöfisch.)

- Essai de Critique Musicale F. Liszt et ses Poèmes Symphoniques . . . . Par M. Louis-Léon Gozlan. Marseille E. Camoin, Libraire. 1870. 48 S. gr. 8°. (Bagner mehtfach erwähnt.) (10083)
- 1878 9574. Le Drame Lyrique en france depuis Gluck Jusqu'a nos jours par Jacques Hermann. Paris E. Dentu, Éditeur. 1878. 112 S. gr. 80. (R. Bagner und seine Berte mehrsach erwähnt.)

#### \* (Stalienifd.)

- 1860 9575. Della vita e delle opere del cav. Francesco Morlacchi di Perugia primo maestro nella real cappella di Dresda direttore dell' opera italiana e delle musiche di corte. Di S. M. il re di Sassonia memorie istoriche per Gio. Battista de' conti Rossi-Scotti precedute dalla biografia e bibliografia musicale perugina dell' istesso autore. Perugia tipografia di V. Bartelli con approvazione 1860. LI u. 140 S. 4°. Rit Morlacchi's Portăt în Phot. u. hanb[chiftichet Bidmung bes Berfasses. (©. 60. 3n ber Anmertung Bagnet etmähnt.)
- 1879 9576. Goldmark. La regina di Saba al Teatro Regio di Torino nel 1879. Studii e giudizii della stampa italiana. Milano. Tip. Bernardoni di C. Robeschini E. C. 1879. 150 S. kl. Fol. Cart. (Mit Goldmarf's Bottrat u. facs. Unterschift und einer color. Lithografie b. Doyen: La regina di Saba atto IV. Scena ultima.) (S. 6, 47, 48, 148. Bagner etwähnt.)

#### \* (Ungarisch.)

1872 9577. Mosonyi Mihály élet és jellemrajza. Irta: Jd. Ábrányi
Kornél 34. szám. Pest Nyomatott a » Corvina« saját nyomdájában. 1872. VII u. 1108. kl. 8°. (©. 13, 51. utése Bagner.)

### B. Pramaturgie. Gefchichte des Theaters etc.

- 4863 9578. Das Theater in Nürnberg von 1612 bis 1863 nebst einem Anhange über das Theater in Fürth. Ein wesentlicher Beistrag zur Geschichte des deutschen Theaters herausgegeben von Franz Eduard Hysel. Nürnberg. Im Selbstverlage des Berfassers. 1863. IV u. 514 S. gr. 8°. (Wit Porträt und Abbildungen.) (S. 351, 428, 445, 455.)
  - 9578 a. Verzeichniss aller theatralischen Aufführungen des Stadtstheaters zu Breslau unter Direction des F. Schwemer vom 16. November 1857 bis 19. November 1864. Breslau. Druck von Graß, Barth u. Comp. (W. Friedrich.) 28 S. 8°. (I. Oper. a. Deutsche Oper u. Operette. S. 4. Wagner. Tannhäuser 22; Lohengrin 8; Rienzi 14 Vorstellungen.)
- 1876 9579. Theatergeschichten. Bon Max Balbstein. Bien, Best, Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1876. 299 S. 80. (Auf bem Umschlag eine Ansicht bes alten f. f. Operntheaters nächst dem Karthnerthore.) (S. 271. Ueber hölzt als Bedmesser.)
- 9580. Katechismus der Dramaturgie. Bon Rob. Prolf. Leipzig Berlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1877. XII u. 333 S. 8°. (S. 260 § 25: Bon den Formen, welche durch die Berbindung der Musik mit der Dichtkunst und der Schauspieltunst im Drama entstanden . . . "Die Bagner'sche Oper erhebt den Anspruch, den Gegensaß zwischen dem recitirenden Drama und der Oper auszuheben, indem sie sich selbst zur höchsten und letzten Form des Dramas ertsärt. Es wird nicht nöthig sein, das Irrthümliche dieses Anspruchs hier auseinanderzusesen.")
- 4882 9581. Aus dem Dresdner Hoftheater. Biographische Stizzen. Herausgegeben von Abelheid Bernhardt. Dresden, Commissions-Berlag von E. Pierson's Buchhandlung. 1882. 154 S. gr. 8°.
- (4869) 9582. Fragment einer Denkschrift von Johann Hartmann. 14) (Enthält ein Bruchftud über die Beranlassung, weßhalb 3. Hartmann seine Luftstele der k. Hoftheater-Intendanz in München zur Aufführung eingereicht hat; ferner 2 abgedruckte Briefe v. Bar. v. Berfall an 3. Hartmann (München, d. 26. Februar, u. d. 18. November 1869), die Motivirung der Nichtannahme d. Luspspiele betreffend.) Bgl. Ar. 9583 u. Anmerkung. Ein zusammengeklebtes Blatt. fl. Fol.
- 1871 9583. Dramatische Dichtungen von Johann hartmann. 15) (Die Bropheten. Luftspiel in III Atten. Bürzburg 1871. Druck

von J. B. Fleischmann. Borwort, IX u. 68 S. (Das Borwort auf Bagner sich beziehend.) — Neibhard. Luftspiel in III Atten. Würzburg 1871. Druck von J. B. Fleischmann. Borwort IV u. 68 S. (Das Borwort auf Bagner sich beziehend. Angeschsosen: Ein abgebruckter Brief von Cosima Bagner geb. List an den Bersasser. Triebschen bei Luzern, den 9. Juli 1871.) — Die Freimaurer. Luftspiel in III Atten. (Als Manuscript gedruck.) Würzburg 1871. Druck v. J. B. Fleischmann. Borwort u. 96 S. kl. 8°.) Bzl. Ar. 9582.

## C. Bermifchtes.

## a. Auffage und größere Artikel. - Gedichte.

- 4856 9584. Höllenfahrt von Heinrich Heine. Zweite Auflage. Hannover. Carl Rümpler. 1856. 140 S. K. 8°. (S. 131. Caput XXIII. Die Berse burchwege über Richard Bagner in Bürich.)
- 1864 9585. Friedrich August Gotthold's Schriften. Nach seinem Tode herausgegeben von D'. Fr. Wilh. Schubert. (4 Bande.)
  Zweiter Band. Schriften zur Musik und Metrik. Königsberg 1864. Druck der Universitäts-Buch- und Steindruckerei von E. J. Dalkowski. IV u. 460 S. 8°. (8. 371. Ueber Richard Wagner's > Tannhäuser « und seine erste Aufführung in Königsberg. Königsberg d. 6. Decemb. 1853. (Bgl. Rr. 295 Bb. 1.)
   S. 397. Gluck's > Iphigenia in Aulis « am 23. Juni zu Königsberg aufgeführt.)
- 9586. Das Syftem der Künste aus einem neuen, im Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprincip mit besonderer Kücksicht auf das Drama entwickelt von Dr. Max Schakler. Leipzig, Berlag von Wilhelm Friedrich 1882. XV u. 264 S. 8°. (S. 201. Kapitel VIII. Die Verbindung der Künste zu einer künstlerischen Gesammtwirkung.)

### β. Rürzeres. Gelegentliche Ermahnungen und Bemerkungen.

- 9587. Gesammelte Schriften von Ludwig Rellstab. Zwanzigster Band. Neue Folge. Achter Band. Musikalische Beurtheislungen. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1848. XVI u. 416 S. 8°. (S. 391. Uebersicht des Jahres. 1844. Berlin. "Der fliegende Hollander" als neue Borstellung erwähnt; deßgleichen S. 416. 1847. "Rienzi".)
- Tausend Jahre Thüringischer Geschichte . . . . Bon Arnold Schloenbach. Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann 1855. XVI u. 320 S. 8°. (S. 197.) (9979)
  - Beimar. Bon Elisabeth Sangalli. Leipzig, Berlag von Otto Bigand. 1855. 82 S. 80. (S. 56. Ueber Bagner.) (10088)

- 1865 9588. Weimarische Beiträge zur Literatur und Kunft . . . Weimar, in Kommission bei Hermann Böhlau 1865. 210 S. gr. 8°. (S. 95. Clisabeth, von Frau v. Milbe dargestellt.)
- 4867 9589. Die Presse, ein Stück moderner Versimplung. Von Jos. Lukas. Zweite Auflage. Regensburg, New-York & Cincinnati. Papier, Oruck u. Verlag von Friedrich Pustet. 1867. VIII u. 199 S. gr. 8°. (S. 155. Bagner erwähnt.)
- 4868 9590. Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen von Hoffsmann von Fallersleben. Sechster Band. Hannover. Carl Rümpler. 1868. 371 S. 8°. (S. 1—128. Weimar 1854—1856. Bagner vereinzelt (S. 128), List an vielen Stellen, erwähnt.) 16)
- 1870 9591. Durch Thüringen. Gebichte von Murad Effendi. Temesvar. Drud von Brüber Maghar. 1870. 58 S. 12°. (S. 20. Jm Hörfelberg. Wagner in Versen verherrlicht.)
- 1873 9592. Ludwig II. König von Bayern. Von A. E. Brachvogel.
  Separat-Abbruck auß "Die Männer der neuen deutschen Zeit,
  von A. E. Brachvogel". Hannover. Carl Kümpler. 1873.
  (Mit Porträt.) (S. 407—477) gr. 8°. (S. 442. Ueber Bagner.)
- 1877 Die Aeltere Ebba (Sämundar Edda) übersett und mit kurzen Erläuterungen versehen von Dr. Bodo Wenzel. Leipzig Berlag von Otto Wigand. 1877. VIII u. 552 S. 16°. (In der Borrede die Wagner schen Bühnenspiele in Bapreuth erwähnt.) (9902)
- 9593. Berichte bes Freien Deutschen Hochstiftes für Wissenschaften, Rünfte und allgemeine Bildung in Goethe's Baterhause. Bom Lenzmonate 1878 bis zum Wintermonate 1879. Mit einer Abbildung des Goethehauses. Frankfurt a.M., Freies Deutsches Hochstift. (In Besorgung bei F. A. Brockhaus in Leipzig.) 1880. XV u. 575 S. 8°. (S. 261.)
- 4870 9594. Gratulationsschrift des Paedagogiums zu Basel. Inhalt: Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes. Von Prof. Dr. Friedrich Nietzsche. 17) Basel. Carl Schultze's Universitätsbuchdruckerei. 1870. 36 S. 4°.
- 1873 '9595. Unzeitgemässe Betrachtungen von Dr. Friedrich Nietzsche. Erstes Stück: David Strauss der Bekenner und der Schriftsteller. Leipzig. Verlag von E. W. Fritzsch. 1873. 1018. gr. 8°. (Siehe Rr. 2377 Bb. 1 u. bie Rrn. 6295, 6296 Bb. 3.)

#### D. Almanache, Sahrbucher, Ralender etc.

(4888) 9596. Neujahrse-Journal des Würzburger Stadttheaters unter der Direction des Herrn Fr. Engelken . . . . von J. P. L. See,

- Soufleur. (1853.) 11 S. Kl. 8°. (S. 7. Dienstag den 12. (De tober 1852) Zur Feier des allerhöchsten Namenssestes Sr. Maj. des Königs Maximilian II. Duverture zur Oper Tannhäuser von Richard Wagner . . . . .)
- 4873 9597. Almanach der Königlichen Theater und des Bolks-Theaters zu München für das Jahr 1872. Mit amtlicher Autorisation herausgegeben von Anton Hagen. IV. Jahrgang. München, 1873. Gg. Franz'sche Buchdruckerei (J. Bolster). 103 S. 80. (S. 31. Gesammt-llebersicht der Borstellungen. a) Jm Kgl. Hof= und National=Theater. S. 33. 2. Opern. S. 34. Wagner. "Rienzi" 14. Januar. "Cohengrin" 28. Januar, 9. Juni, 31. Juli, 2. August, 19., 22. September, 26. Dezember. "Das Rheingold" 16. März. "Die Walküre" 19. März. "Der sliegende Holländer" 21., 23. Juni, 9. August. "Tristan und Folde" 28., 30. Juni, 18. August, 30. Oktober. "Tannhäuser" 1. Mai, 13., 29. September, 13. Oktober.)
- 1882 9598. Tage-Buch der Königlich Sächsischen Hoftheater vom Jahre 1881. Schauspielfreunden gewidmet von Friedr. Gabriel und Fr. Rößler, Diener der Königl. Hoftheater. 65. Jahragan. Dresden, am 1. Januar 1882. 87 S. Kl. 80.
- 4883 9599. — 1882. Schauspielfreunden gewidmet von Friedr. Gabriel und Fr. Rößler . . . . 66. Jahrgang. Dresben, am 1. Januar 1883. 84 S. K. 80.

## E. Berke, mittelbar gur Biographie gehörig.

#### Beldreibung von Wohnkätten des Meifters.

- 1847 9600. Venezia e Le Sue Lagune volume primo Venezia nell' J. R.
  Privil. Stabilimento Antonelli 1847. 500 S. u. Appendici
  107 S. fl. Folio, cartonirt. 18)
  - 9601. Volume secondo. 594 S. Al. Fol. cart.
  - 9602. Vol. II. Par. II. 516 S. u. Appendici 158 S. tt. Fol. cart. Mit vielen lith. Abbilbungen. (S. 437. Stile Lombardo. XXXVIII. Palazzo Loredano, poi Vendramin Calergi, ora di S. A. J. R. la Duchessa di Berry [Sant' Ermagora e Fortunato, sul canal grande.])

## 3. In Zeitschriften.

(Bange Jahraange ober Banbe.)

#### 3/II. In allgemeinen Beitfdriften.

In deutscher Sprache.)

Bei Ausziehung des Stoffes aus den, in diesem Ergänzungsbande vorkommenden ganzen Bänden oder Jahrgängen der Zeitschriften wurden junächst neue bisher noch nicht gebrachte Anfsäte, Artikel u. Rotizen berückschitigt; im Uedrigen aber auch solche, die, obschon in den 3 Antalogbanden bereits enthalten, durch eine neue Fassung oder durch Institut. I. w. einer nochmaligen Ansnahme werth erfolienen.

> Man vergl. die übrigen hierher gehörigen Unmertungen in Bb. 1 S. 82, Bb. 2 S. 103 n. Bb. 3 S. 122.

- 4842 9603. Jahrbücher bes bentichen Rational-Bereins für Musik und ihre Bissenichaft. Bierter Jahrgang 1842. Berantwortlicher Rebafteur: Hefrath Dr. G. Schilling. Karlsruhe, Druck und Berlag von Christian Theodor Groos. Folio. S. 397. Dresben 1. Rovember 1842. (Bagner's "Rienzi".) z. f. E. B. Ausführliche Besprechung.)
- 1847 9604. Enropa. Chronit ber gebilbeten Belt. herausgegeben von F. Gustab Kühne. 1847. (3weites halbjahr. Ro. 27—52. Titel u. Register sehlen.) S. 610. Ans Dresben, Enbe Angust. (— Richard Bagner, —) ...., Richard Bagner soeint seine bereits feit langerer Zeit fertige Oper Text von ihm selbh, aus bem Sagentreis der Tafelrunde) noch nich Luft zu haben, dem Bublitum vorzusübren. Bie es heißt will er zuvor erft seinen Rienzi und Tannhäuser auf der und jener auswärtigen Buhne zur Darstellung zu bringen suchen...")
- - 9606. Charivari. (Siebenter Jahrgang.) Rebigirt von Ebuard Maria Dettinger. 1848. Ro. 274—360. gr. 80. S. 4377. Zapfenstreich. Berlin. "Bagner's "Rienzi" ift, ta und bort etwas gefürzt, nochmals vor mittelmäßig besethtem hause und nicht größerem Interesse als früher erschienen.

     Dagegen wird "Dorf und Stadt" sortwährend bei überfülltem hause wiederholt".)
- 1850 9607. Enropa. 1650. (Zweites halbjahr. Ro. 53—104. Titel u. Register fehlen.) S. 576. Ans Weimar. Das herberfest. — S. 561. Die Kesttage in Beimar. (Ueber Bagner's "Lohengrin".) — S. 657—662. Richard Bagner's Lohengrin. Frhr. von Biebenfelb. — S. 678—679. Zur Chrenif, aus Leipzig. ("Das Indenthum in der Musit".))
- 1854 9608. Literarisches Centralblatt für Dentschland. herausgegeben von Dr. Friedrich Zarucke. Jahrgang 1850 und 1851. Leipzig, Georg Bigand's Berlag. 1861. 1851. S. 678. Liszt, Franz. Lobengrin et Tannhäuser de Richard Wagner. Leipzig 1851. Das Bert besprochen. iBgl. Ro. 412 Bt. 1.;

- 4852 9609. Berliner Musik-Zeitung Echo. Rebacteur: E. Kossal. Zweiter Johrgang. 1852. (Titel u. Register sehlen.) (S. 89—91. Richard Wagner. Wilhelm Bauer. S. 177. Kritische Randglossen. Dr. Ab. Lauk. S. 209, 217. Oper und Drama von Richard Wagner. N. 3. t. S. 225. Das Ballenstädter Musikssen auf 22. und 23. Juni 1852. R. t. S. 353, 361, 369. Musikssen Gustanbe und Resorm-Ideen. Dr. Ab. Lauk. Kunstnachrichten. S. 191. Weimar. Ausstührung d. 1. u. 2. Scene aus "Kannhäuser" und "Edhengtin", u. des 2. Altes aus Berliog's "Benevenuto Cellini"; Dr. Franz List dies dies Berliog's "Rich. Bagner hat drei Bücher zu seinem Operneyklus "Ribelungen" sertig...."
  S. 367. Breslau. "Ueber Bagner's "Tannhäuser" sagt der Reserent der Bresl. 3ig...." Literatur. S. 331. Franz Liszt, Richard Wagner. Aphoristische Memoiren und biographische Rhapsodieen von Friedrich Kempe. E. R. (Ras. Rr. 290 Bb. 1.))
- 4858 9610. Heransgegeben von einem Berein theoretischer und praktischer Mufiler. Dritter Jahrgang. 1853. (Titel u. Register sehlen.) (S. 339. Das Musikfest in Karlsruhe. A. 3. S. 401. Das Karlsruher Musiksest im October 1853 von Franz List. Kunst. Rachrichten. S. 7. Dresben. Ueber die Aufsührungen von Glucks. Ihher die natiet in der Bearbeitung Richard Wagners. S. 32. Beimar. Ueber die Andustet für das Schauspiel. S. 55. Leipzig. "Die hervorragenofte musik. Lagesneuigkeit ist die 2malige Aufsührung der Instrumental-Introduction und 3. Scene, Att. 1, aus Lohengrin von Wagner am 17. u. 20. v. M. (Januar).... S. 127. Franksut a. M. "Die 4aktige Oper Bianca und Giuseppe v. Kittl, Lext von Richard Wagner, wurde am 11. d. M. 3. ersten Male gegeben u. bereits 2 Mal wiederholt.... S. 373. Darmstadt. "Wagner's "Banhaufer" ging über die Bühne und hat bereits Kreunde erworden,.... "Damburg. Ueber die 1. Musst. "Tannhäuser". S. C. (Sp. 3.) Kritik. S. 107. Ueber Richard Wagner's "Tannhäuser". S. C. (Sp. 3.) Kritik. S. 107. Ueber Richard Wagner's
  - 34 9611. Europa. Jahrgang 1854. (Erftes halbjahr No. 1—54.) (S. 46. Wagner's Lohengrin, eigentlich: Der Schwanenritter. S. 305. Die Sagen vom Tannhäuser und vom Sängerkrieg auf der Wartburg. S. 366. Robert Schumann's gesammelte Schriften über Musik und Musiker. Ausfälle auf Wagner in dieser Besprechung.)

Tannbäuser und Sängerkrieg auf Wartburg. Von Franz Müller. K.)

1856 9612. Stiddeutsche Musik-Zeitung. Redaction und Verlag von B. Schott's Söhnen in Mainz. (Verantwortlicher Redacteur F. Schott.) 5. Jahrgang. 1856. Ohne Titelol. u. Register.\*) 11. Hol. (Literatur. S. 9, 13. Swei Besprechungen von Franz Brendel's "Die Musit der Gegenwart und die Gesammtunst der Jutunst" u. "Geschichte der Musit". Leinzig 1854 u. 1855. — S. 22. Richard Wagner u. seine Stellung in der Geschichte der dramatischen Musik v. C. E. R. Alberti. Stettin 1856. — S. 10. Berliner Brief. Längerer Artitel über die 1. Aussührung des Tannhäuser in Berlin am 7. Januar. — S. 30. II. Das Hauptereigniss war auch in letzter Zeit die Mozartseier. Berlin hatte alle Ursache fröhlich zu sein; war doch soeden erst gleichsam an der Schwelle der sestlichen Zeit das kleine drohende Ungethüm der Zukunstsmusik überwunden! Der Abfall des Tannhäuser ist nun eine offenkundige Thatsache; . . . . . . . . — Correspondenzen. S. 62. Aus Würzdurg. 30. März. Ueber die 1. Aussche "Sospengtin" (am 29. Märg). B—r. — S. 113. Das Musikalisch-Schöne. (Von Dr. Ed. Hanslick.) — S. 174. Ein ausländisches Urtheil über unsere neue Opernrichtung. — S. 196. St. Gallen. Rotiz über die

<sup>\*)</sup> Diefelben fehlen auch ben übrigen bier vorliegenden Banben b. "Subb. DR.-3."

Anwesenheit Lisse's und R. Bagner's. — S. 200. Aus Zürich. 26. November. Notig über R. Bagner.)

- 4856 9612 a. Beimarer Sonntags-Blatt. Zeitschrift für Unterhaltung aus Literatur u. Kunst . . . . Zweiter Jabrgang. Beimar Druck u. Berlag von Hermann Böhlau. 1856. 440 S. Ler. 80. (Kleine Zeitung. S. 16, 72, 264. Notizen über Bagner u. Aufführungen s. Berke.)
- 4857 9613. Stiddeutsche Musik-Zeitung. 6. Jahrgang. 1857. (S. 9. Aus einem Brivatschen von Franz List (batirt Bürich Ende Rovember) an Franz Erstel in Best. ... Ich schliesse diese Zeilen in St. Gallen ... Wagner dirigirte die Sinfonia Eroica, nachdem er drei Proben davon abgehalten hatte, mit der ihm geziemenden höchsten Meisterschaft. ... ... S. 24. St. Gallen. Ueber die Abonnementsconcerte unter h. Szadrowsky's Leitung. Entschiedene Begünstigung der neuesten Richtung. S. 71. Aus Zürich. Ende April ... ... Hr. R. Wagner wird sich dem Vernehmen nach auf das nahe Landgut eines reichen Deutschen aus Nord-Amerika der sein besonderer Gönner ist zu ungestörterem Arbeiten zurückziehen ... ... S. 151. Aus Wien. 13. September. Besprachung der 1. Aufführung des "Zannhäuser" im Thalisater in Lerchenselb. S. 169,173. Der offene Brief Richard Wagner's über Franz Liezt.)
- 9614. -- 7. Jahrgang. 1858. (S. 40. München, 1. März. Rotig über bie 1. Auff. des "Lobengrin" am 28. Februar. - S. 46. Correspondenzen. Aus Munchon. Im Marz. Ausführliche Befprechung Der 1. Auff, bes "Lobengrin". — S. 50. Aus München. »Der musikalische Leidenskelch. den wir im Lohengrin zu leeren hatten, ist glücklicherweise vor- und nachher durch um so köstlichere Genüsse an Opern u. Concert-Aufführungen gewürzt worden. Wir hörten ausser »Hans Heiling«, »Marthac etc. .... - S. 103. Dresden. - Am 20. Juni wurde R. Wagner's Tannhäuser, nach langem Ruhen (neu einstudirt) mit Frl. J. Wagner als Gast gegeben . . . . . - S. 131. Dresden. Ueber Ticaticets fünfmaliges Auftreten im Tannhäuser; Besuch beffelben bei seinem Freunde R. Bagner in Burich. — S. 139. Aus Wion. 23. August. Ueber die 1. Auff. bes "Lobengrin" am 19. Auguft. - S. 148. Drosdon. Ueber bie Auff. bes neueinftubirten "Riengi" unter Rapellmeifter Rrebe' Leitung. - S. 184. Rotig über bie Auff. Des "Tannhaufer" ale Beftvorftellung am 27. Dit. im hoftheater ju hannover gur Feier ber Unwefenheit bee Großfürften Conftantin von Rusland. - S. 186. Nachrichten. - Wagner verweilt gegenwärtig in der alten Lagunenstadt und wohnt im Palazzo Giustiniani. Da jede Woche eine kaiserl. Militärmusikbande auf dem Markusplatze spielt, so machten es einige Wagnerverehrer mit dem Kapellmeister aus, er solle an einem bestimmten Nachmittage nur Stücke aus Zukunftsopern spielen. So hörte man wirklich einen Zwischenakt und das Brautlied aus »Lohengrine und den Marsch aus »Tannhäuser«. Der Leu von San Marco spitzte die Ohren über die seltsamen Klänge und bei den Italienern fanden die Vorträge häufig Beifall, immer jedoch Aufmerksamkeit. Die Ausführung von Seiten der Regimentsmusik soll vortrefflich und der deutsche Meister sehr ergriffen gewesen sein«. — S. 200. »Frau Richter 19) aus Leipzig, eine früher mehrmals mit nur zweiselhastem Erfolg aufgetretene Sängerin, ist nach neulich beendeten Studien (bei Fr. Schmitt in Leipzig) an der Münchener Hofbühne für erste Partien engagirt und beifällig aufgenommen worden«. — S. 203. »Herr Hans von Bülow ist vom Prinz-Regenten von Preussen zum Hof-Pianisten ernannt worden«. — S. 32. Ein weiblicher Tannhäuser.)
- 4859 9615. 8. Jahrgang. 1859. (S. 57, 61. Richard Wagner. (Biographifch Stige aus: "Männer der Beit".) — S. 27. Weimar. »Der Grossherzog

hat dem Dr. Dingelstedt als Theater-Intendanten und Dr. Liszt als Musikdirektor den Befehl gegeben, für das Frühjahr 1860 die Aufführung v. Rich. Wagner's Quadrilogie, nämlich der vier Opern: >Rheingold«, >die Walküre«, >Siegfried« und >Siegfrieds Tod« vorzubereiten . . . . . . S. 32. Ueber Lifat's Rudtritt in Beimar. - S. 50. Ueber das Wesen der Oper. Dr. J. A. — S. 74. Hans von Bülow. S. 152. Hans von Bülow bearbeitet den Klavierauszug von Richard Wagner's >Tristan und Isolde« und hat soeben den zweiten Akt beendet. Bülow spricht sich über das Werk in emphathischer Weise aus: Zum »Lohengrin« verhält sich »Tristan«, wie »Fidelio« zur >Entführung aus dem Serail«, wie das Cis-moll Quartett zum ersten in F-dur Op. 18. Ich gestehe, aus einer Ueberraschung des Entzückens in die andere gerathen zu sein. Welcher Musiker hier noch nicht an den Fortschritt glauben will, der hat keine Ohren«. - S. 171. Aus Paris. Mitte October. »Richard Wagner ist vor einigen Tagen angekommen, . . . . — S. 180. Prag, 25. October. Rotis über bie 1. Aufführung von "Rienzi" am 24. Oct. — S. 190. Aus Wien. 21. November. Ueber Die 1. Auff. Des "Tannhäufer" im Bofoperntheater. - S. 193. Christian Wilhelm Fischer +.)

9616. Süddeutsche Musik-Zeitung. 9. Jahrgang. 1860. (S. 4. Aus Paris. Ueber Concert. u. Opernaufführungen v. R. Bagner in Barie. S.12. Ueber eine vom Bilbhauer Eb. Raffmann im Schwanthaler'ichen Atelier gu Munchen angefertigte Bagnerbufte. - S. 23, 33. Wilhelmine Schröder-Devrient. — S. 32. Ueber bas von R. Wagner in Baris am 25. Januar gegebene Concert. — S. 38, 42. Berlioz über Richard Wagner. — S. 46. R. Wagner an H. Berlioz. — S. 44. Biderlegung des befannten Bonmot Rossini's über Bagner. — S. 56. Eine abgebrudte Erklarung Rossini's, das Borige betreffend. — S. 60. Ueber bie Aufführung bes "Lohengrin" in Leipzig nach fechejähriger Baufe. — S. 69. Die Pariser Kritik und R. Wagner. — S. 83. Notig, ben finangiellen Migerfolg ber Bagner'schen Concerte in Baris betreffenb. — S. 98. Aus Wiesbaden. 13. Juni. Langerer Auffat über bie 1. Auff. bes "Rienzi" am 28. Mai in Biesbaden. - S. 107. Auszug aus einem langeren Artifel D. Gumprecht's in ber "Dtfc. Mffgtg.": Die Glud'iche Oper im Berhaltniß gur Gegenwart. - S. 136. Darmstadt, 15. Aug. »Richard Wagner kam gestern hier an . . . . -S. 156. »Richard Wagner hat alle Tänze aus dem »Tannhäuser«, wie sie für Paris arrangirt waren, wieder verworfen und es werden nunmehr nur zu Beginn der Oper Posen und Attituden von dem Balletchore ausgeführt werden«. — S. 156, 161. Albert Niemann und die neue Zeitschrift für Musik. S. — S. 172. London. »Auf besonderes Verlangen der Königin kommt im Coventgarden Theater Wagner's »Lohengrin« zur Aufführung. - S. 174. Aus Paris. 21. Oct. Ueber die Broben jum "Tannhäuser" in der großen Oper. — S. 185. Die Aufführung des Fliegenden Holländers« in Wien und die Kritik. (N. Z. f. M.) - S. 187. Aus Paris. 11. Nov. Ueber R. Bagner's Rrantheit, "bie einen gefährlichen Character anzunehmen brobte". — S. 191. Aus Wien. Beiteres über die Auff. bes "Fliegenden bollander". - S. 205, 209.

1864 9617. — 10. Jahrgang. 1861. (S. 1. Die Kritik der Zeitgenossen. — S. 2. R. Wägner's Pariser Brief. (Schluss.) (Bgl. den Jahrgang 1860 d. "Südd. M.-Sig.") — S. 45. Tannhäuser auf der Pariser Bühne. — S. 47. Paris. Utber die zweite Auff. des "Σαπηβάμετ" in Paris. — S. 61, 66. Richard Wagner über die Aufführung seines -Tannhäuser« in Paris. — S. 64. (R. Wagner's Honorar in Paris.) — S. 72. Prag. » Dem » Vaterland« wird aus Prag geschrieben: » Die Direction

R. Wagner's Pariser Briefe.)

des königlich böhmischen ständischen Theaters hat den Komponisten Richard Wagner aufgefordert, den ersten Theil seiner neuesten Oper: >Die Nibelungen« für die Opernvorstellung zu überlassen, welche bei Gelegenheit und zur Feier der Krönung Sr. Majestät des Königs von Böhmen (21. August) veranstaltet wird. Zugleich wurde Richard Wagner von der Direction ersucht, persönlich die Aufführung seiner Oper zu dirigiren«. — S. 75. Dresden. 6. Mai. Gaftspiel b. Frau Jackmann:Bagner. Aufführung bes "Rannhäuser" mit Schort v. Carolöfelb. — S. 80. Ueber die Anfnunft R. Bagner's in Bien. — S. 84. Wien. Ueber die Aufführung des "Sohengrin" unter Anwesenheit R. Bagner's. — S. 166. Johanna Wagner als Schauspielerin. — S. 188. >Richard Wagner erhielt nach der jüngsten Vorstellung seines >Fliegenden Holländers« in Wien von der Frau Fürstin v. Metternich, welche ihn und seinen Tannhäuser schon in Paris nach besten Kräften protegirt hatte, einen silbernen Lorbeerkranz zugesendet«. — S. 196. Mainz. Ausenthaft Bagner's auf der Durchteis nach Barte in Mains.)

- 1862 9618. Süddeutsche Musik-Zeitung. 11. Jahrgang. 1862. (Verantwortl. Redakteur: Ed. Foeckerer.) (S. 20. Rotiz über das Ableben bes Beimarer Großherzogl. Rusibirektors a. D. Joh. Rif. Conr. Göße, gest. im Alter bon 70 Jahren. Seine letzte musikalische Thätigkeit erstreckte sich auf Uebertragung von Wagner's Opern für Clavier allein «.—S. 160. >Richard Wagner hat unlängst in Frankfurt a. M. seinen Lohengrin persönlich dirigirt....«)
- 1863 9619. --- 12. Jahrgang. 1863. (S. 2. Aus Wien. 28. Dezember. Ausführliche Befprechung ber unter R. Wagner's Leitung ftattgefundenen großen Mufitaufführung. - S. 6. Aus Wien. 5. Januar. Ueber Die zweite große Mufitaufführung unter R. Bagner's Leitung im Theater an ber Bien am Reujahrstage. - S. 9. Erläuterndes Programm zu der Musikaufführung von R. Wagner. (Im Theater an der Wien am 26. Dezember.) — S. 13. Die Faustmusiken. Fr. Kayser. — S. 13, 17. Fünf Gedichte, in Musik gesetzt von Rich. Wagner. X. — S. 31. Ueber Die große Musikaufführung in Prag am 8. Februar unter R. Wagner's Leitung. - S. 31. »R. Wagner hat von A. Rubinstein, dem Director der musikal. Gesellschaft in Petersburg eine Einladung erhalten, auch in der russischen Hauptstadt zwei Concerte zu veranstalten . - S. 52. Ueber bas erste Bagner Concert in Betersburg. - S. 68. Kurze Besprechung bes "foeben ericienenen" Textbuches ber Oper: Die Meifterfinger von Rurnberg. - S. 94. Richard Wagner's Nibelungenring. Dresd. J. — S. 96. »Die Studentenversammlung »Olympia« in Wien überreichte R. Wagner gelegentlich seines fünfzigjährigen Geburtstages eine geistvoll concipirte und hübsch ausgestbeitete Adresse«. — S. 118, 122, 126. Wilhelmine Schröder-Devrient. — S. 124, 132. Ueber die im Juni u. Juli ftattgefundenen Concerte unter R. Bagner's perfonlicher Leitung in Befit. - S. 184. Ueber bas am 5. Nov. in Brag von R. Bagner veranftaltete Concert. - S. 186. Aus Carlsruhe. 15. November. Bericht uber bas am 14. Nov. ftattgefundene Concert, unter R. Bagner's Leitung.)
- 4864 9620. 13. Jahrgang. 1864. (S. 6. Aus Wien. 29. Dezember. Be
   sprechung des Tausig-Concertes unter Bagner's Leitung. S. 29. München.

  »Richard Wagner gedenkt hier einen längeren Ausenthalt zu nehmen.
  Es wird dadurch einem Wunsche des Königs entsprochen.... Der
  Secretär des Königs, Hofrath von Pfistermeister, hatte R. Wagner bei
  seiner Ankunst am Bahnhose auch empfangen und nach dem »bayerischen Hose begleitet...... S. 139. München. 3wei Rachichten
  über R. Bagner in München. S. 168. München. Ueber die am 5. October

auf bem Residensplate stattgesundene Serenade. — S. 188. » Der Planist Tausig ist auf Empsehlung Richard Wagner's von der Frau Grossfürstin Helene von Russland als Kammervirtuose mit einem Jahresgehalte von 2000 S.-R. engagirt wordene. — S. 202. Aus München. 12. Dez. Bericht über die 1. Aufsührung des "Fliegenden holländer" am 4. Dezember unter Lachner's Leitung. (Rt. Stebte als Senta.) B.)

9621. Süddeutsche Musik-Zeitung. 14. Jahrgang. 1865. (S. 7. Aus München. 18. Dez. Bericht über bie erfte Dufit Aufführung Richard Bagner's im tonigl. hoftheater. B. - S. 8. München. Der König Ludwig II. liess dem Privatdocenten Ludwig Nohl für Ueberreichung seines Buches: »Mozart's Briefe« die Summe von 500 fi zustellen ....« - S. 18. München. »Hr. Friedrich Schmitt, 20) der von R. Wagner hierher berufene Gesanglehrer wird zu Ostern seinen Unterricht beginnen . . . . . S. 67, 72, 84, 123. München. Bier Artifel, die Regeneration bes Mufit-Confervatoriums betreffend. - S. 70. Ueber ben Brief R. Bagner's an den Redacteur des "Botschafter" in Bien. Bgl. Abth. 1. — S. 85. Die Ansprachen Rich. Wagner's und Hans von Bülow's in der Generalprobe zu »Tristan und Isolde«. Mitgetheilt in der »Niederrheinischen Musikzeitung«. — S. 92. »Was R. Wagner persönlich betrifft, so wurde derselbe kürzlich an seinem Geburtstage zum König nach Schloss Berg am Starnbergersee gerufen, welcher ihm ein Rosenbouquet mit dem Bemerken überreichte, dass er die Blumen selbst gepflückt habe, und Wagner mit den huldvollsten Worten über sein Missgeschick zu trösten versuchte. Von dem den Starnbergersee befahrenden Dampfboote soll auf Befehl des Königs die bisherige Namensaufschrift »Maximilian II.« abgenommen und dafür der Name Tristans angebracht werdens. — S. 100. München. Ueber bie 1. Auff. bon "Triftan und Isolbe". — S. 102, 106, 115, 119. Aus München. Ausführlicher Bericht über bie 1. Auff. von "Triftan und Ifolbe". - S. 108. »Wie der »Münchener Bote« vernimmt, hat S. M. der König Hrn. Rich. Wagner in einer Audienz empfangen und demselben die schöne Prunkschale, die erst kürzlich im Kunstverein ausgestellt war und mit Scenen aus dem »Lohengrin« von Wustlich's Hand geziert ist, zum Geschenke gemacht«. <sup>21</sup>) — S. 116. Ueber ein am 12. Juli im f. hoftheater in Munchen flattgefundenes Bagner-Concert unter Mitwirfung Schnorr's. - S. 122. Literatur. Die Schrift: "Triftan und Ifolbe" v. 3. B. Allfeld, besprochen. E. F. — S. 124. Ueber bie vierte Auff. von "Triftan und Isolbe" in Munchen. — S. 127. Drosdon. Ueber bas feierliche Leichenbegangniß bes hofopernfängers Ludwig Schnorr von Carolefeld am 23. Juli, Morgens 7 Uhr. — S. 180. »Richard Wagner befindet sich in Wien, um mehrere Aerzte seiner Gesundheit wegen zu consultiren«. - S. 195. München. »Die »Neuesten Nachrichten« enthalten einen interessanten Leitartikel, der den Zweck hat, R. Wagner's Verhältniss zum König Ludwig II. in seiner wahren Gestalt darzustellen, gegenüber den von gewisser Seite aus in Schwung gebrachten Verdächtigungen. Es geht aus diesen Mittheilungen, die als die eines Wohlunterrichteten bezeichnet werden, hervor, dass man von ultramontaner und reactionärer Seite Wagner's politischen Einfluss auf den jungen König fürchtet, welcher aber in dem bezeichneten Artikel mit aller Bestimmtheit in Abrede gestellt wird. Dass übrigens der König wirklich nur von dem künstlerischen Genius Wagner's und wohl auch von seinem persönlichen Umgange sich angezogen fühlt, scheint auch aus den in verschiedenen Blättern enthaltenen Mittheilungen über die Art und Weise, wie der Componist und sein königlicher Freund ihre Zeit in Hohenschwangau zubringen, hervorzugehen. Jene Blätter

melden nämlich folgendes aus Hohenschwangau: Am 11. d. M. kam eine Abtheilung von 10 Hauthoisten des 1. Infanterie-Reg. unter Führung des Musikmeisters Siebenkäs hier an. Bereits Sonntag den 12. Nov. des Morgens 7 Uhr liessen dieselben den Morgengruss aus »Lohengrin« von R. Wagner für S. Maj. den König von der Zinne des Schlosses erschallen. Die Musiker waren auf verschiedene Thürme des Schlosses postirt, um das Echo recht effectvoll ausführen zu können. was ihnen auch trefflich gelang. War es ja, als wollte die Natur selbst ihre Grüsse dazu absenden und ihre Morgengabe bringen, denn die beschneiten Berge ragten mit ihren Gipfeln in des Aethers Bläue, die Strahlen der vorbrechenden Sonne umleuchteten sie, der Töne wundersüsse Harmonie erklang, Berg und Hain wiederhallte davon und leise Winde trugen die zarten Morgentöne in das nahe Tyrol. Auf ausdrücklichen Befehl S. Maj. wurden noch weitere 20 Mann Musiker desselben Regimentes requirirt, um grössere Musikstücke aufführen zu können. Es fand nun mit dem Orchester von 30 Mann jeden Abend Production statt, meist von Wagner'schen Compositionen. Für Musikfreunde mag es nicht uninteressant sein, wenn ich hier das Programm beisetze, das S. Maj. selbst auszuwählen geruhte. Es wurden demgemäss folgende classische Musikstücke aufgeführt, nämlich: die Ouvertüren zu »Iphigenia in Aulis₹ von Gluck, zu >Freischütz«, >Oberon« und >Euryanthe« von Weber, zu >Zauberflöte«, »Figaro's Hochzeit« von Mozart, zu »Josef in Egypten« von Méhul; daran erkennt man, wie sehr der König auch unsere alten Meister der Tonkunst ehrt. Am 21. Nov. Abends fand prachtvolles Feuerwerk statt, wobei sich besonders der Hoftheater-Maschinist Penkmayer durch ein treffliches Arrangement auszeichnete. Raketen stiegen, bengalische Feuer leuchteten, das königliche Schloss war illuminirt u. s. w. Alles herrlich! Aus > Lohengrin < wurde die Schwanenscene dargestellt. Ein grosser, nachgebildeter Schwan zog einen Kahn über den so herrlich gelegenen Alpsee, im Kahne war Lohengrin, und wurde der Schwanenritter mittelst electrischen Lichtes prachtvoll beleuchtet. Während dieses Vorgangs spielte die Musik die betreffenden Musikstücke aus »Lohengrin«. Der König, der von diesem Feuerwerke, wie es schien, zuvor nicht in Kenntniss gesetzt war, zeigte so freudige Ueberraschung, dass die ganze Scene am Donnerstag den 23. Nov. Abends auf seinen Befehl wiederholt wurde. Der König liess dem Musikmeister Siebenkäs eine goldene Uhr als Zeichen seiner Gewogenheit überreichen«. — S. 196. »Der König von Baiern liess vom Bildhauer Zumbusch in München eine Statue des Lohengrin in carrarischem Marmor ausführen, die ihrer idealen Ausfassung wegen sehr gerühmt wird. Lohengrin, dem der Schwan zur Seite steht, zückt das Schwert, um eben mit Telramund den Kampf zu beginnen. Auch die Gestalten des fliegenden Holländer, Tristan, des jungen Siegfried wurde der Künstler auszuführen beauftragt, und sind die Gypsmodelle zum grössten Theile vollendet«.)

1866 9622. Stiddeutsche Musik-Zeitung. 15. Jahrgang. 1866. (S. 123. Lohengrin im Théâtre lyrique. Von A. Lamon, in der >France musicale <. — Nachrichten. S. 24. >Wie die >constitutionelle Zeitung < berichtet, ist die Gattin Rich. Wagner's in Dresden in der Nacht zum 25. Januar an einem Herzschlag verschieden <. — S. 43. München. >Am 3. d. M. wohnte der König, nur von seinem Adjutanten, dem Fürsten Taxis begleitet, einer Production des Musikcorps des 1. Inf. Regiments im Residenztheater bei, wo nur Wagner'sche Compositionen zur Aufführung kamen . . . . . < — S. 76. > Der

König von Italien hat Rich. Wagner das Offizierskreuz des Ordens des hl. Mauritius und Lazarus übersenden lassen«. — S. 168. »Richard Wagner hat zu seinem Geburtstage vom König von Baiern einen kostbaren Stock im Werth von einigen Tausend Gulden zum Geschenk erhalten, dessen Griff einen in Gold getriebenen, reich mit Brillanten besetzten Schwan vorstellt«. — Correspondenzen. S. 42, 46. Aus München. 4. März. Ueber die zweimalige auf Befehl des Königs erfolgte Aufführung des Oratoriums "Clifabeth" von Franz Elfat, unter Bulow's Leitung.)

- 4867 9623. Süddeutsche Musik-Zeitung. 16. Jahrgang. 1867. (S. 35. Wagner-Theater in München. — S. 41. Aus Darmstadt. 10. März. Ueber die Aufführung des "Lohengrin" jum Benefiz des Capelmeisters Resvadba am 7. Ratz. H. B. — S. 43. >R. Wagner ist dieser Tage in München angekommen . . . . - S. 44. »Richard Wagner's »Oper und Drama« ist von dem Bruder des Dichters Henrik Hertz ins Dänische übersetzt worden . (Siehe zweite Abth.) - S. 111. Aus Milnchen. 8. Juli. Berticht über zwei von R. Bagner "überwachte", von Bulow geleitete Lohengrin-Aufführungen. Z. - S. 127. Ueber ben am 1. August neu einstudirten und ausgeftatteten "Tannbaufer" in Dunchen, am 3. Mug. Wiederholung beffelben in einer Separatvorftellung vor bem Ronig, welche von halb 11 Uhr Morgens bis 3 Uhr Rachmittage dauerte. - S. 131. München. »Zu Lehrern der neuen Musikschule sind folgende Persönlichkeiten bestimmt . . . . « - S. 135. Beiteres über die neue Musitschule. - S. 136. Bei der Vorstellung von Wagner's »Lohengrin« in München trug Frl. Mallinger einen Krönungsmantel von weissem Atlas mit Goldstickereien, welcher früher der Königin Marie von Hannover gehörte und um hohen Preis angekauft wurde . - S. 208. Ueber eine "Tannhaufer"-Aufführung in Freiburg i. B. unter Leitung bes Ravellmeiftere Schoned (Schuler Rich. Bagner's.))
- 1868 9624. 17. Jahrgang. 1868. (S. 13, 17. Wagner's >Lohengrin (im Gegensatz zur Wissenschaft. Heinrich Becker. S. 49, 53. R. Wagner's > Meistersinger von Nürnberg (Nürnberg (Nürnber
  - 9625. Little Musical Gazette. Kleine Musif-Zeitung. Verlag von J. Schuberth & Co. New-York. Leipzig. 11. Jahrgang 1868. No. 1—48. 688 S. gr. 80. (Der Text theils beutsch, theils englisch.) Ohne Titel u. Register. (S. 149. Richard Wagner in Paris. S. 345. Musikalische Plaudereien aus Weimar. Arthur von Emmerstein. S. 439. Correspondenz aus München. (Wagner's Meistersinger.) Albert Tottmann. S. 471. Aus München über die Meistersinger. S. 475. Effects from Wagner's Meistersinger. (Orchestra.) S. 585. Richard Wagner. Ueber die Ausschiedung der Wagner, die Berabschiedung des Dichters Geibel betressen. S. 667. Doktor Carl Franz Brendel. Retrosog.)
- 1869 9626. Süddeutsche Musik-Zeitung. 18. Jahrgang. 1869. (S. 16. Nachtrag. Ueber die erste Aufführung der "Meistersfinger" in Dresden. —

S. 42. Richard Wagner's >Meistersinger von Nürnberg« im Hoftheater zu Mannheim. E. F. - S. 43. Aus Wien. Ueber niemann's Gaftfpiel (19 Dal in 6 Rollen) Tannhäufer, Lohengrin u. f. w. - S. 63. Aus Paris. 12. April. Ueber die 1. Auff. von Bagner's "Riengi" im Théâtre lyrique. — S. 69, 73. Albert Niemann. Eine zeitgemässe Betrachtung. W. Lackowitz. — S. 77, 81. Literatur. Franz Müller » Die Meistersinger von Nürnberg « . . . . Besprochen von Robert Musiol. — S. 104. »Wagner's »Rienzi« ist in Paris 25 Mal aufgeführt worden und hat im Ganzen 61.570 frcs. . . . eingetragen . - S. 111. München. Ueber die Aufführung bon "Triffan und Ifolde", fowie über die "Deifterfinger" am 27. Juni "unter der Leitung bes noch febr jungen Mufibirectore Richter, welcher fich feiner fo febr fcmierigen Aufgabe in einer für ihn febr ehrenvollen Beife entledigte". - S. 112. Ueber Anton Brudner in Baris, ale Draelsvieler in der Rirche Rotre Dame; die Barifer Mufitzeitungen ichrieben: "Die Orgel von Notro-Dame habe an biefem Tage burch Brudner ihren größten Eriumph erlebt". - S. 115, 119. Aus München. 8. Juli 1869. Ausführlicher Bericht über die Aufführungen ber Berte Bagner's: Tannhaufer, Lobengrin u. Triftan u. Ifolde. Z. - S. 142. München. Ueber die Generalprobe und Bertagung ber 1. Auff. des "Rheinaolb". - S. 152. Aufgablung ber "mufitalifden Notabilitäten", welche fürglich in Munden gegenwartig maren, um Bagner's "Rheingolb" ju boren. S. 156. Rurger Artitel über bie 1. Auff. bes "Rheingolb" in Dunchen. S. 159, 163, 166. München. Ende Sept. 1869. Ausführlicher Bericht über bie 1. Aufführung bes "Rheingolb". — S. 208. Weimar. Ueber bie 1. Aufführung ber "Deifterfinger" unter Laffen's Leitung.)

- 9627. Zellner's Blätter für Theater, Musit und bilbende Kunst.
  XV. Jahrgang. 1869. (Ohne Titelbl. u. Register.) Folio. Wien. (Eigenthümer und verantwortlicher Redacteur L. A. Zellner.) (S. 38. K. K. Hospherntheater. Gastipiel Riemann's im "Lohengrin". S. 85. Literarisches. "Das Judenthum in der Musit". Längere Besprechung der Broschüre von R. Wagner. S. 31. Ueber die erste Aufsührung der "Meisterssinger" in Nürnbera am 30. Jänner. S. 311. Ueber die erste "Rheingold"-Aufsührung in München.
- 4874 9629. XVII. Jahrgang. 1871. (S. 28. (Nohl's lettere Borträge.) Der vierte über Richard Wagner. Jg. A. S. 35. (K. t. Hofoperntheater.) Referat über "der fliegende Hollander" jum 1. Male im neuen hause. S. 42. Literarisches. "Dramatische Dichtungen" von Carl Robert. "Tristan und Folde". (Bgl. Rr. 3289 Bb. 1.) In der Besprechung Richard Wagner erwähnt. S. 122. (Hospoperntheater.) Hr. hill als Gast im

fliegenden Hollander. — S. 123. Ueber die 1. Auff. der "Meisterfinger" in Hamburg. — S. 144. Ueber die "seierliche Begrüßung" Richard Wagner's in der Singakademie am 30. April in Berlin. — S. 150. Correspondenz. Aus Prag. (Wagner's "Meisterflinger in Nikrnberg" — — — ) — 0 — .

— S. 175. (R. f. Hospoperntheater.) Referat über die 1. Aufführung des "Rienzi" in Wien. — S. 178. Einiges liber Wagner's "Kienzi" aus Anlaß der hiesigen Aufführung. — S. 187. Correspondenzen. Aus Presburg. 10. Juni. (Wagner's "Lohengrin" — — —) r. — S. 211. Ueber die 1. Aufführung des "Rienzi" in München. — S. 267, 283. (Hospoperntheater.) Hr. Be als Gaft: Telranund im Lohengrin", und als Jans Sachs in den "Meistersgren". — S. 395. Correspondenzen. Aus Brünn. 10. December. (Wagner's "stiegender Holländer" — — —)

- 9630. Blätter für Theater, Musik und Kunst. XVIII. Jahrgang. 1872.
  (Die Arn. 71, 72 sehlen.) (S. 16. Rotiz über die 1. Ausschung des "Lohengrin" im Theater Bagliano zu Florenz. S. 96. Ueber ein vom Orchefter des Rationaltheaters in Best veranstaltetes Wagner-Concert. S. 130. (K. f. H. Hospoperutheater.) Reserat über die Lohengrin-Aufschung mit den Hrn. Jäger (Lohengrin) u. Schassganz (Telramund) als Gäste. Im 3. Auszug wurde die Lohengrinpartie, wegen Heiterteit des Hrn. Jäger, von Hrn. Labatt übernommen. 22) S. 133. Die Faust-Boesse und die Faust-Musiken. (Schluß.) S. 148. Anzeige und Brogramm für das am 12. Mai unter persönlicher Leitung Richard Wagner's stattsindende Wagner-Concert. S. 154. (Wagnner-Concert.) O. Ausschlicher Bericht. S. 179. Ueber die am Hostseater in München stattgesunden I. Ausschlicher Der "Theodor Körner" von Weißheimer. "Der Componist hat sich der Ausunsstämusst mit aller Entschiedenheit in die Arme geworsen..." (Weißheimer vgl. Bd. 3.) S. 187. (K. f. H. Hospoperutheater.) Referat über eine Lohengrin-Ausschlichen mit Kil. Friedertle Grün als Gast. S. 242. Aus Wälnichen. 26. Aug. (Wagner-Concert —). S. 257. (K. f. Hospoperutheater.) Referat über das Gastsspiel von Albert Riemann als "Rienzi" am 18. Sept.)
- 4873 9631. XIX. Jahrgang. 1873. (Die Arn. 7, 12, 19 u. 47 bis Schluß fehlen.)
  (S. 24. Ueber die "Wagner Borlesungen" von Brosesson Hoffmann. Jg. A.
   S. 88. Ueber die an Wagner's Geburtshaus in Leipzig am 22. Mai errichtete Gebenktasel. S. 95. Ueber die Feier des 25 jährigen Jubiläums des großherzogl. Kammersangers v. Milbe in Weimar, welcher als hand Sachs in Wagner's "Meistersinger" auftrat. S. 146. Aus Weimar. Ansangs October. (Der Brautwillsommen auf der Wartburg.) N. S. 161. Literarisches. Besprechung von 3 Broschuren über Richard Wagner. (Bgl. d. Nrn. 345, 346 u. 355 in Bd. 1.) W. R.)
  - 9632. Musitalisches Centralblatt. Organ für die Interessen ber gesammten musitalischen Welt insbesondere der Musitsehrer und Musitdirectoren. Otto Reinsborf, Herausgeber und verantwortl. Redacteur. 1. Jahrgang 1873. Leipzig. (Rr. 1—13.) Fol. (S. 28. Brieflasten. 3. in Meigen. "Für Bagners bedeutendstes Wert halten wir "Tristan und Isolde".
     S. 81. Bermisches. + [Zwei Bagner-Bauten. E.])
  - 9632a. Der Salon für Literatur, Kunft und Gefellschaft. Herausgegeben von Julius Robenberg. Band I. 1873. Berlag von A. H. Bahne. Leipzig. 768 S. gr. 80. (S. 43. Joseph und Amalie Joachim. S. 49. Ueber Joachims Aufenthalt in Beimar (1853) und sein Berhalten zu Richard Bagner.)
- 1874 Blätter für Theater, Musit und Kunst. XX. Jahrgang. 1874. Rr. 1—9. 29) (S. 27. (Ein Wagnerabenb.) Ueber die Aufführung des 1. Aufzuges der "Walkure" im Saale Bösendorfer.) Beigebunden zu Rt. (9631)

- 4874 9633. Allgemeine Deutsche Musit-Zeitung. Wochenschrift für bas gesammte musitalische Leben ber Gegenwart. I. Jahrg. Leipzig und Casselled 1874. (Redaction u. Berlag: Luchardt'sche Berlagshandlung (Fr. Luchardt.) in Leipzig u. Cassell.) A. Fol. (Feutlleton. Indistrete Briefe aus Baiern. S. 126. I. Der stiegende Holländer auf dem Chiemsee. (Minchen, -Juni.) S. 161. II. (Minchen, 13. Juli.) S. 218. III. (Minchen, 12. August.) S. 246. IV. (München, 6. Septbr.) S. 339. (München, 25. Octbr.) D....)
- 1875 9634. II. Jahrg. 1875. (S. 1. Ibealer Standpunkt. Bon Albert Hahn.
   S. 2, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 69, 77, 85, 93. Studien zu Wagner's Festsphiel: Der Ring bes Ribelungen. Bon Dr. H. Große. I. Die Quellen ber Dichtung. II. Abris ber Geschichte ber Sage. III. Die Wagner's Sichtung. Feuilleton. S. 7. Elisabeth aus bem "Tannhäuser" von Wagner, nach bem Karton von Th. Piris. Oscar Lassert. S. 125. Dänemart. Kopenhagen, 19. März. Ueber die 1. Auff. des "Tannhäuser" am 17. März. S. 257. Das Wahnspried-Haus zu Hayreuth. (Dasselbe wie Rr. 2364 Bd. 1.) S. 398. Kichard Wagner in Wien. S. 408. Wiener Plaudereien. Bon Louis Pohis. Ueber die Ausstrung.)
- 1875—76 9635. Ilustrirtes Musit- und Theater-Journal. Thes-Redactenr: Otto Reinsborf. I. Jahrgang. Wien. 1875. 1876. Kr. 5—52. (Die Krn. 1—4 sehen.) (S. 201. Kichard Wagner in Wien. S. 267. Tannhäuser in Wien. S. 367. Erste Ausstührung des neu in Scene gesetzen "Lohengrin". Otto Keinsborf. S. 395. Kritif und Production. III. Otto Keinsborf. S. 419. An Louise Dustmann. Sedict v. M. Krappart. S. 433. Louise Dustmann's Abschied. A. Knobloch. S. 579. Bermischtes. C. Jur Wagner-Kunde. S. 625. "Lohengrin", Frl. Burenne als Ortrud. S. 718. "Lohengrin" unter Leitung R. Wagner's. S. 819. "Tristan und Jsolde". Erste Ausstührung in Berlin am 20. März 1876. I. Otto Lesmann. S. 1018. Leber die erste Ausschlung des "Tannhäuser" in London in der Koyal Italian Opera, Coventgarben am 8. Mai. S. 1018. Bermisches. C. Italian Opera, Coventgarben am 8. Mai. S. 1018. Bermisches. C. Italiansche Urtheile. Biographische Artisel zu den Porträts (siehe dieselbe Abth. Korträts in Werten u. Zeitschrischen. S. 240. Bertha Ehnn. S. 270. Ioses Helmesberger. S. 399. Louise Pustmannu. S. 559. Franz v. Dingelstedt. E. M. S. 1028. Botho v. Hillen. S. 1067. Theodor Reichmann. B. . . . S. 1232. Amalta Kriedrich-Materna.)
  - 4876 9636. Allgemeine Dentsche Musit-Zeitung. III. Jahrg. 1876. (S. 9, 20. Lohengrin in Wien. (Drig.-Ber.) S. 27. Wiener Plaubereien. Bon Louis Bophl. Beiteres über ben neuscenirten Lohengrin. S. 84. Leipzig, am 12. Februar. Ueber hofmann's Richard Wagner-Concert, und bas Concert des Universitäts-Sangervereins der Pauliner, das am 8. Febr. im Gewandhaussaal flattsand, wobei u. A. das Liebesmahl der Apostel aufgeführt wurde. S. 91. Wiener Plaubereien. Bon Louis Popkl. Ueber die "Lohengrin"-Aufführung unter Wagner's personlicher Leitung zum Besten des Chorpersonales. S. 375, 383, 391. Wagnerian. Bon W. Tappert. S. 398. Ueber die am 4. d. M. (Dezember) statzgefundene letzte Aufsührung bes "Rienzi" in Bologna, unter personlicher Anwesenheit Richard Wagner's.)
- 1876—77 9637. Flinstrites Musit-, Theater- und Literatur-Journal. Chef-Rebakteur: Dr. Theodor Helm. II. Jahrgang. Wien. 1876. 1877. Pr. 1—33, (4. October 1876 bis 16. Mai 1877.) (Feuilleton. S. 71, 103, 200, 219. Cisenach und die Wartburg. B. Rn. 24) — S. 132.

Ueber einen Bortrag, gehalten im Bereine der Literaturfreunde in Wien von Dr. Jacob Altschul über die Bapreuther Festspiele. — S. 151, 197. Drei Bagner-Broschiern. — S. 225. C. Wagner in Kom. — S. 273. Ueber die R. Wagner-Ausstellung im Dest. Kunstverein. — S. 326. Britinn, 27. Dec. (Walküren-Abend.) — S. 327. Ueber Bagner's Ankunst in Bapreuth am 20. December 1876. — S. 478. "Rheingold" im Concertsaal. H. — S. 526. Hos-Opermibeater. Fran Kilson als Essa. T. H. — S. 571. Richard Wagner's "Walküre". (1. Auff. in Wien am 5. März.) T. H. — S. 643, 693. "Die Walküre" von R. Wagner. Bersuch einer musikalischen Analyse. I. — S. 717, 741, 773. Angeheiterte Briefe an Vanl Lindan. Bon Wisselm Marr. — S. 722. Richard Wagner's "Siegfried-Idul". Richard Pohl. — S. 728. Londoner Brief. Bon Kerdinand Braeger. — Biographisch Artikel zu den Korträts siese bieselbe Abth.). S. 92. Dr. Eduard Hanslick. — S. 316. Johann Repomust Beck und Josef Beck. X. Y. — S. 389. Louise Jaide. W-r. — S. 476. Gustan Hölgel. X. Y.)

- - 9639. Signalo für die musikalische Welt. Herausgegeben von Bartholf Senss. Fünfundbreißigster Jahrgang. Leipzig. Berlag von Bartholf Senss. 1877. ([Siehe Bd. 1 Nr. 668, 669, 721.] S. 132. Das Bühnenfestipiel in Bahrenth. Bon La Mara. Besprechung vgl. Nr. 2566 Bd. 1.—S. 945. Johann Kitter von Herbed, k. k. erster Hoscapelmeister und artistischer Director der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Gestorben am 28. October 1877. P. S. 961, 977, 1009. Reise Recensionen. Hans v. Billow. Dur und Moll. S. 326. Abgedruckte Zuschrift von hofrath Prof. Eitelberger an Jose Honling der Wagner-Concerte in London. S. 633. Ein Edrengeschen für Richard Wagner.
- 4878 9640. Sechsunddreißigster Jahrgang. Leipzig. 1878. (Siehe Bd. 1 Ar. 672, 673, 674.) S. 180. "Das Rheingold".... Erste Aufsührung im Hofoperntheater in Wien am 24. Januar. B. S. 513. Das "Rheingold" und die "Baltlire" von Richard Bagner. Auf dem Leipziger Stadttheater zum ersten Male ausgeführt am 28. u. 29. April 1878. I. II. A. H. S. 532. Dasselbe betreffend. S. 577. Das böse Publitum. L. K. Dur und Moll. S. 25. Ueber die Dichtung des Parsisal. —

S. 137, 148, 183. Ueber die 1. Auff. des "Rheingold" in Bien. — S. 438. Ueber die 1. Auff. des "Rienzi" in Riga. — S. 584. "Ueber die Aufführungen der Ribelungen im königl. Opernhause in Berlin . . . . . " — S. 921. Aus Bapreuth. . . . . . "Mile. Chiomi wurde gestern den 3. Rob. der hohen Chre theilfaftig, in einer Soiche bei Meister Nichard Bagner zu singen. Der Meister begleitete Mile. Chiomi perfonlich . . . " — Foyor. S. 220. Angriffe und längere Besprechung des Artikels "Zur Einsstlung" im ersten Stück der "Bapreuther Blätter" von Richard Wagner.)

- 9641. Signalo für die musitalische Welt. Siebenunddreißigster Jahrgang. Leipzig. 1879. (Bon Rr. 5 fehlt das Blatt mit dem Titel.) ([Siehe Bd. 1 Rr. 722.] Dur und Moll. S. 833. Altes in Reuem, Reues in Altem. L. K. S. 215. Ueber das Bagner-Concert in Franksurt a. M. S. 265, 308. Ueber die 1. Auff. der "Götterdämmerung" in Bien. S. 1048. Ueber eine Prozes-Angelegenheit Bagners mit dem Petersburger Theater, wegen unbefugter Aufsührungen des "Lohengrin". S. 1063. Kopenhagen. Aufführung von Glud's "Iphigenie in Aulis" in der Wagner'schen Bearbeitung.)
- 9643. Literarischer Merkur. Mittheilungen aus dem geistigen Leben der Gegenwart und Nachrichten für Bücherfreunde über empfehlenswerthe Neuigkeiten des In- und Auslandes. 1. Jahrgang. 1880. 1881. fl. gol. (No. 19 S. 9. Kritische Rundschau. Der Messias von Bayreuth . . . . v. Theodor Goering. (Bgl. Rr. 407 Bb. 1.) Th. Souchay.)
- 4884—82 9644. II. Jahrgang. 1881. 1882. (N°. 16—17. Kritische Rundschau: S. 12. Der Parcival Wolframs v. Eschenbach. Eine Abhandlung v. Wilhelm Meier-Markau. (Bgl. Rr. 7908 Bb. 3.) H. Prochaska. N°. 20 S. 9. Deutsche Tondichter von Sebastian Bach bis auf die Gegenwart v. Dr. Emil Naumann. J. Alsleben.)

#### (Nachfrage und Erganzungen zu ben im Bb. 2 vorkommenden Jahrgangen.)

3ellner's Blätter für Theater, Musit und bilbenbe Kunft.
XIII. Jahrg. 1867. (S. 198. Feuilleton. Der blaue Mautel. Sine ergögliche Resibeng- und Coulissengeschichte. Leipzig, 18. Juni 1867.
Dr. E. W. Whistling. (3970 Bb. 2.)

#### (In fremden Sprachen.)

# (Frangofifd.)

- 1860 9645. Revue et Gazette Musicale de Paris.... Vingt-Septième Année 1860. Paris au Bureau du Journal..... 452 S. gr. gol. (S. 33. Théatre Impérial Italien. Premier concert de Richard Wagner. (Mercredi 25 janvier.) S. 58. Auditions Musicales. Hans de Bulow — Nouvelles. S. 21, 100, 310, 433. Rotigen über Bagner. S. 31. Programm jum Concerte unter Bagners geitung am 25. Januar. S. 278. Le roi de Saxe vient d'amnestier Richard Wagner, compromis dans les événements de 1848. Le décret d'amnestie a été envoyé à M. Wagner à Paris par voie télégraphique«. Correspondance. S. 188. Bruxelles, 16. Mai 1860. Ueber bas Concert bes » M. Wagner«. Fétis père.)
  - 9646. L'Univers Musical Journal Littéraire et Artistique.

    8me Année. 1860. (Beigebunden der 7. Jahrg. 1859.) No. 1—28. Fol.

    (Ohne Titel u. Register.) (S. 17. Correspondance d'outretombe. Lettre de Louis Van Beethoven à Richard Wagner,
    sur le premier concert qu'il a donné, le 25 janvier 1860 au Théâtre-Italien de Paris. A. Elwart. S. 206. Un mot provisoirement sur le livre de M. Richard Wagner. S. M. S. 59. Concerts et auditions. Millien. Ueber ein von henri Retten gegebene Konzert.

    Aufführung des Tannhauser Warsches von List. Nouvelles diverses.

    S. 15, 63, 87, 103, 228. Rotigen über Richard Bagner. S. 202. Chronigue. Ueber das Buch Oquatre posmes d'opéras von R. Bagner.)
- 9647. Revue Anthologique de la Presse Française. Tom premier. 1867. Vienne. Arnold Hilberg, éditeur. 384 S. gr. 80.
  (S. 78. II. Weber son génie et son influence. S. 135. III. Henri Blaze de Bury. Bagner erwähnt. S. 120. Revue Musicale. Max Berthaud. S. 123. Bagner erwähnt.)

#### (Einzelne Unmmern und Befte.)

#### (In beutscher Sprache.)

- 4855 9648. Rheinische Musik-Zeitung für Kunstfreunde und Künstler. Nr. 4 u. 5. VI. Jahrg. Cöln, den 27. Januar u. 3. Februar 1855. (Betrachtungen über Orchestration und Tonmalerei. Von Ferdinand Gleich.)
  - 9649. Nr. 21. VI. Jahrg. Cöln, den 26. Mai 1855. (Zwei Lieder Richard Wagner's. Ein englisches Urtheil über Wagner.)
- 1856 9650. Fllustrirte Zeitung. XXVI. Bb. Nr. 665. Leipzig, 1. April 1856. (S. 223. Friedrich Schmitt. — S. 226. Heinrich Laube.)
- 4878 9651. Über Land und Meer. N 13. Einundbreißigster Band. Sechzehnter Jahrgang. Erster Band. Stuttgart, 1873. (S. 257. Elisabeth. Aus bem "Tannhäuser" von Wagner, nach dem Karton von Th. Piris. Sierzu das Bild S. 252.)
- 4878 9652. Illustrirte Zeitung. LXXI. Banb. Rr. 1841. Leipzig, 12. October 1878. (S. 265. Das 100 jährige Jubiläum bes fönigl. Hof- und Nationaltheaters in München. Karl Albert Regnet.)

- 1880 9653. Im neuen Reich. Wochenschrift für bas Leben bes Deutschen Bolles in Staat, Bissenschaft und Kunst. Heransgeg. von Dr. Wilhelm Lang. 1880. Ro. 50. (S. 906. Inlins Bolff's "Tannhäuser". Ebm. Fritze. Bagner's Tannhäuser mehrmals erwähnt.)
- 4867 9654. Allgemeine Moben-Zeitung Nr. 33. 1867. 69. Jahrg. (S. 521. Julius Jaffé. 25) Königl. sächsischer Hofschauspieler. (Mit Stahlftic.)) Bal. Nr. 9699.

#### (In fremben Sprachen.)

#### (Frangofifc.)

4869 9655. La Chronique Illustrée. Deuxième année Nº 49. — Jeudi 8 avril 1869. (S. 2. Rienzi. La Répétition générale. Rémy-Fasolla. — Richard Wagner. Edmond Viellot. Ein sweiter Artifel untergeichnet: X. . . . . ) gr. Folio.

#### (Ansidmitte.)

#### (In beutscher Sprache.)

- (4845) 9656. Ilnstrirte Zeitung. Rr. 90. (Leipzig. 22. März 1845.) (S. 186. Carl Maria von Weber. Ausführliche Beschreibung der Ueberführung der Gebeine C. M. v. Webers von London nach Dresden; Nede Richard Bagners u. s. w., vgl. weiteres darüber Bb. 1—3.) Siehe bie hierzu gehörigen Abbildungen. S. 63.
- 4849—52 Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Literatur. Eine Bierteljahrschrift . . . . Hrsg. v. Ludw. Herrig . . . . Braunschweig 1849—52. gr. 8°. (S. 119. Die Tannhäusersage und ihre Bearbeitungen. Bon A. Nodnagel. — S. 139. Ueber R. Wagner u. seine Oper Tannhäuser.) (8935 Bd. 3.)
  - (4853) 9657. Ausschnitt aus einer unbefannten Beitschrift. (1853.) 40. (S. 29. Richarb Bagner. [Dit bem rplographirten Portrat.])
  - (4870) Reues lausitisches Magazin. (1870.) 46. Bb. (S. 142—170. Der Sängerfrieg auf Wartburg. Bon Dr. Otto Richter.) gr. 80. (S. 170.) (9950)

#### '(In fremben Sprachen.)

#### (Englisch.)

4872 9658. The Fortnightly Review. 1872. Vol. XI. No. 2489. gr. 80. (S. 265—287. Richard Wagner. Franz Hüffer.)

#### 4. In Beitungen.

#### (Dofffanbige Banbe.)

- 4848 9659, Dresbner Journal und Anzeiger. No. 184-275. 1. October bis 31. December 1848, fl. Rol.
- 1849 9660. Ro. 91—177. 1. April bis 30. Juni 1849. fl. Fol.

4876 9661. Deilbronner Unterhaltungs-Blatt. Eine belletriftische Beilage jur Recar-Zeitung. Rr. 1—153. 5. Januar bis 31. Dezember 1876. 612 S. Kol.

NB. Der in ben vorfiehenden Banden enthaltene Stoff ift burch bie entsprechenden Rubriten gerftreut.

# . A. Den Meifter perfonlich angefiend.

#### (Beitrage gur Biographie.)

- (4858) 9662. Ausschnitt aus einer unbekannten Beitung. (Wanderer?) (1858.) Ueber eine Ovation von Seiten der Musikbande in Benedig für den jest daselbst im Paslazzo Giustiniani weilenden Zukunftskomponisten. Das Programm "auf goldberändertem Papiter" enthielt: "Entreact von Lohengrin"; "Nautlied aus Lohengrin"; "Marfch" (Einzug in die Bartburg aus dem "Tannhäuser".) etc. . . . "Bagner selbst besand sich im Cass Prorian und soll sich beifällig über die Aufführung geäußert haben, die wirklich auch außerobentlich gut ausgefallen ift".
- 4879 9663. Noue Frois Prosso. Wien, 2. Januar 1879. (Ein Fest auf Wahnfrieb.)
  - B. Befprechungen von Richard Magner's Schriften und Dichtungen.
- 4869 9664. Nase listy. 21. Mary 1869. Feuilleton. Židé a hudba. (Ueber bas "Judenthum in ber Mufit".)

# C. Recenfionen und Berichte.

#### a. Neber Konzerte.

# a. Unter Richard Magner's perfonlicher Leitung.

1849 Dresbner Journal und Anzeiger. Mittwoch, 4. April 1849. Kunst und Literatur. Große Musikaufführung der königlichen Capelle am Balmsonntage. (—— IX. Sinsonie mit Chören von Beethoven.) Carl Band. (9660)

#### y. Bermifchte Kongerte.

- 4847 9665. Bobemia. (Brag.) 1847. Rr. 205. Ausführlicheres über bie 1. Aufführung ber "Riengi"-Duverture in Brag.
  - b. Ueber Aufführungen von Opern und Muftkdramen.

#### 2. Bologna.

9666. Ausschnitt aus einer unbefannten italienischen Beitung. Appendice. Il Lohengrin di Wagner al Teatro comunale di Bologna.

#### 5. Dresben.

4848 Dresbner Journal und Angeiger. Dienstag 17. October 1848. Hoftheater. Sonnabend, 14. October: Rienzi. C. Band. (9659)26)

#### 13. Leibzig.

4884 9667. Leipziger Rachrichten. Rr. 236. 25. August 1881. Gin Wort gur letten Aufflihrung ber "Balkure". M. W.

#### 19. München.

4855 9668. Frankfurter Rachrichten. Extrabeilage jum Intelligenz-Blatt ber freien Stadt Frankfurt für Tagesneuigkeiten, Politik, Literatur, Kunst, Theater und Gemeinnütziges. Nr. 102. Sonntag, ben 2. September 1855. fl. 40. (S. 819. . . . . "Im Münchener Hoftheater wurde kurzlich zum erstenmale der "Tannhäuser" gegeben. Derselbe hat "die Probe glänzend bestanden"; das Haus war überfüllt. Barquetsige, die 1 st. 36 kr köpten, wurden mit 5 fl. 24 kr bezahlt; die Ouverture wurde da Capo gerusen; am Schusse des ersten Actes wurden Sänger, Regisseurs, Decorationsmaler, Costumier und Capellmeister Lachner gerusen und wieder gerusen! Dies die Quintessenz eines überschwenglichen Berichtes der Deutschen Allgemeinen Zeitung, Laut der Augsb. Ausg. Zeitung folgte der Duverture ein sich breimal miederholender Sturm des Beisalls. General=Director Lachner, "der in dieser großen Tonschlacht den Rarschallsflab kübrte, dankte im Ramen des Orchesters".)

# D. Bermifchtes.

#### b. Kürzere Artikel und Notizen.

4869 9669. Naso listy. 20. April 1869. Litorárni zvláštnosti. Ueber einige Gegenfchriften ju R. Bagner's Judenthum in der Mufit.

# c. Excerpte.

4860 9670. Der Theater-Diener. Organ für Ernst und Scherz, Kunst und Theater-Interessen. 1. Jahrg. Nr. 4. Berlin, am 22. Januar 1860. (Italienische Oper im Bictoria-Theater . . . "Den lesten Stoß aber empfing die deutsche Gesangekunst durch die Richard Bagner'schen Opern . . . . " Kerd. Gumbert.)

<del>+8 -₩- 8+</del>-

# II. Bilbliche Darftellungen.

# 1. Horträtz.

# A. Photographien.

- 9671. Wilhelm I. Kaiser von Deutschland. Bruftbilb. Mit facsim.

  Mamenegug: Wilhelm. Heliogravure u. Verlag v. Fr. Hansstaengl.

  München. Druck v. Fr. Felsing. München. Oval. Royal-Format.
- 9672. König Ludwig II. von Bahern. Bruftbild in Civilkleibung. Oval. (Der Name bes Photographen fehlt.) hobe 40 Cm. gr. 40. Mit Originalunterswrift: Ludwig.
- 9673. König Ludwig II. von Bahern. Brustbild in Unisorm. Bort.s Sobe 14 Cm. Oval. Kolio.
- 9674. König Ludwig II. von Bahern. Bruftbilb in anderer Uniform. Porträtshöhe 14.5 Cm. Lichtbrud. Obal. Folio.
- 9675. König Ludwig II. von Bayern. Brustbild in Costüm mit dem Hubertusorben. Höhe 15 Cm. Lichtbrud. Oval. A. 40.
- (4875) 9676. König Ludwig II. von Bahern. Photographie in reicher allegorischer Umrahmung. Mit facs. Unterschrift: Ludwig. Ab. Seber. 1875. ausgeführt in unveränderlichem Preßendruck b. J. L. Obernetter in München. (Aus einer Kollektion.) gr. Folio.

# <del>₹</del>

9677. Ferdinand Seine. Ganze Figur, figend. C. Sahn. Dresben. Bifitformat.

#### (Darfiellende Runfifer und Runfiferinnen.)

- (4864) 9678. Fofeph Tichatsched als Rienzi. II. Att. Mit einem Original-Autograph. Dresben 1887. Photographie. M. Folio.
  - 9679. Fofeph Tichatsched. Halbe Figur, stehend. Photographie ohne Angabe bes Photographen. Sobe 21 Cm. Oval. Foliobl.
  - 9680. Joseph Tichatsched. Brustbild im Costüm (?). Photographie Humblot. Dresden. Gr. Oval.
  - 9681. Joseph Tichatscheck. Halbe Figur, stehend. Ohne Angabe des Photographen. Höhe 19 Cm. Oval.

- 4863 9682. Zum 17tm Januar 1863. Dem 25 jährigen Jubilaum Joseph Tichatsched's. Gine fleine, auf einem Sodel rubende lorbeerbetrangte Bufte Tichatsched's, umgeben von 3 Genten. Bhotographie nach einem Bilbe. It. Rollo.
  - 9683. Joseph Tichatsched. Bruftbilb. Teich Hanfftaengl. Dresben.
  - 9684. Marie Trousil als Abriano in "Rienzi". Bruftbilb. R. Krziwanek. Wien. Bistformat.
  - 9685. Heinrich Bogl als Siegfrieb. (Coftüm-Portrait.) J. Albert. München. Cabinetformat.

# B. Stiche, Lithographien und Solgschnitte.

# a. In Werken und Beitschriften.

9686. Königs - Marsch u. Humne von Friedrich Conrader Dichtung von Dr. Herman v. Schmid. Militärmarsch. (Biano zweihändig.) Otto Halbreiter kgl. Hofmusikalienhandlung. München. 7 S. Fol. (Auf dem Titelblatt: Das Porträt S. M. König Ludwig II. in Oval von Genien getragen, in reicher Umrahmung, gez. v. Hand kone Kossens Lossens.

- 1824 9687. Cornelia. Taschenbuch für deutsche Frauen auf das Jahr 1821. Herausgegeben von Aloys Schreiber. VI<sup>ter</sup> Jahrgang. Mit Rupfern. Heidelberg, im Verlag von Joseph Engelmann. VIII u. 234 S. 12°. (Titestupfer: Maria Paulowna. Erbprinzessin von Weimar. In jungen Jahren. F. Fleischmann sc. Rbg.)

  Bgs. Rr. 4544 Bb. 2 u. Rr. 6260 Bb. 3.
- (4857) Liebersammlung für die Schweizerischen Männerchöre. Herausgegeben von Wilhelm Baumgartner. Zürich (1857.) Erstes Het. (Bor dem Titelblatte: Wilhelm Baumgartner. 27) Bruftbild. Photographie.) (9562)
- 4872 Mosonyi Mihály élet és jellemrajza. Irta: Id. Ábrányi Kornél. Pest, 1872. (Bor bem Titel: Mosonyi Mihaly. Lith. Brufibild mit Rotenfaciimile.) (9577)
- 4856 Illustrirte Zeitung. No. 665. Leipzig, 1. April 1856. (S. 224. Friedrich Schmitt. S. 225. Heinrich Laube.) (9650)
- La Chronique Illustrée. Deuxième année Nº. 49. Jeudi 8 Avril 1869. (S. 4. Prince de Sayn-Wittgenstein. Dessin de Montbard.) (9655) Bgl. Rr. 9536.
- 4875 Dreiunbsechzigstes Reujahrsttud ber allgemeinen Musitgefellschaft in Zürich 1875. 40. (Bor dem Titel: Alexander Müller. 28) Gez. v. H. Bodmer. Drud v. J. Lier. Mit facs. Unterschrift.) (10066)

- 1875 76
- Illustrirtes Musik- und Theater-Journal. I. Jahrg. 1875—
  1876. (S. 250. Frau Bertha Shun als Elisabeth. S. 265. Josef Hellmesberger. S. 410. Louise Dustmann. S. 553. Franz von Dingelstebt. S. 1023. Botho von Hilsen. S. 1063. Theodor Reichmann. S. 1223. Amalia Friedrich-Materna k. k. Hosopern-Sängerin. [Lithographien v. Th. Maverhofer.]] (9635)
- 3(lustrirtes Musit-, Theater- und Literatur-Journal. II. Jahrg. 1876. (S. 89. Professor Dr. Ebuard Hanslid. S. 321. Johann Nepomut Bed und Joses Bed. S. 385. Louise Jaibe. S. 471. Gustav Hölkel. [Lithographien von Th. Mayerhofer.]) (9637)
- Bierundsechzigstes Reujabrestille ber allgemeinen Musitgefellichaft in Bürich. 1876. 40. (3weite Bortratbeilage: Dr. Karl
  Schmib. Geg. v. S. Bobmer. Drud v. Kinbermann & Siebermann in Burich.)
  (Mit facf. Unterschrift.) (10168)
- 4878
- Illustrirte Zeitung. Rr. 1841. Leipzig, 12. October 1878. (S. 265. Karl Frbr. v. Berfall, Generalintenbant bes fönigl. Hof- und Rationaltbeaters in Minden.) (9652)

# b. In einzelnen Blättern.

- 9688. Ludwig II. Koenig von Bayern etc. etc. etc. Sugenblich.

  Sniestüd in Uniform. Nach dem Leben photographirt von J. Albert.

  Verlag der K. B. priv. Kunstanstalt v. Piloty & Loehle in München.

  höhe 20 Cm. gr. Folio.
- 9689. Ludwig II. Koenig von Bayern etc. etc. etc. Sugenblich.

  Bruffbilb. Entworf. u. lithogr. v. Jos. Resch. Mit Benützg. d. Photogr. v.
  J. Albert. Gedr. v. J. B. Kuhn, München, Verlag v. Mey & Widmayer.
- 9690. Ludwig H. König von Bayern. Jugenblich. Aniestud in Uniform. Lith. v. J. Klink. Gedr. v. D. Breitschaft.
- 9691. Ludwig II. Bruftbild. Lithographie. Miniaturportrat, mit golbenen Sternden umgeben; unterhalb: Rrone, Scepter u. Schwert, 21. oval. gr. 80.

# essi inica

- 9692. Dr. Hans G. v. Bülow. Lith. v. Engelbach. Druck von W. Korn & Co. in Berlin. Eigenthum u. Verlag v. Carl Krause & Co. in Berlin. Royal-Format.
- 9693. Robert Franz. 29) Bruftbild in Oval mit Umrahmung. Radirung mit facs. Unterschrift. 21. Folio.
- 1840 9694. Joseph Tichatsched. Bruftbild. Col. Lithographie. J. H. Schramm pinx-Dresden 1840. A. Folio. (Mit Original-Unterschrift.)
- 1848 9695. Joseph Tichatscheck, gem. v. Kemlein. Gebr. b. Fr. Hanfftaengl Dresd. M. Folio. (Dasselbe Porträt wie im Tage-Buch bes königs. Sächs. Hof-Theaters v. Jahre 1848. Siehe Bb. 3 S. 228.)
- 1863 9696. Joseph Tichatscheck. Brustbild. Lithographie. Otto Merseburger f. c. Leipzig 1864. Druck v. J. G. Bach, Leipzig. Mit facs. Unterschrift. Imp.-Rolio.

- 9697. Joseph Tichatsched. Col. Lithographie. Salbe Figur ftebend, Sobe 18 Cm. Doal.
- 9698. Wilhelmine Schroeder=Devrient. Mit facs. Unterschrift. Rach einem Original-Gemälbe im Besitze des herrn Tichatsched. A. Weger so. Leipzig. Berlag v. Baumgärtner's Buchh. 40.
- 9699. Julius Jaffé. 30) Rach einer Photographie. Stich u. Druck v. Weger in Leipzig. Mit facs. Unterschrift. Berlag ber Dürr's schen Buchh.
- 4836 9700. Tichatscheed. 31) Brustbild im Frack, eine golbene Lyra in ber linken Hand haltend, barauf in Buchstaben "Rauline". Fein gemalter Stich. Weißensell pt 836 n. 40. Darunter: Dresden November 1885 Tichatscheek, 20 Jahre alt. (Muthmaßlich von Tichatscheek, 20 Jahre alt.
- 1852 9701. Joseph Tichatscheck. Halbe Figur stehenb. 1852. In Tuschfarben ausgeführtes Original-Porträt. M. 40. In rothem Sammtrahmen und Rebermappe.
  - 9702. Joseph Ticatiched. Halbe Figur fitzenb. Original-Beichnung. T. Tischbeede bel: Roftod 3. 59. Höhe 19 Cm. Oval. Folio.

# C. Plaftifche Darftellungen.

9703. JOHANN V KOENIG VON SACHSEN. Medaillon' aus Schwefelghps. Durchmesser 11 Cm. Kopfhohe 7.5 Cm. Auf der Rückeite: Bois Durci.

#### (Müngen und Medaillen.)

- 1870—71 9704. Medaille aus Silber. 55 Millimeter Durchmesser. (70 Gr.)
  Borderseite: Raiser Wilhelm I stehend, zu seiner Rechten der Rönig v. Sachsen, zur Linken König Ludwig II v. Bahern.
  Dahinter eine Gruppe von 10 deutschen Fürsten u. Staatsmännern. Oberhalb: 1870. Unterhalb: wir wollen sein ein einig volk von brüdern in keiner nort uns trennen und gefahr. Kücseite: Ein Kranz von Eichen und Balmzweig, in der Mitte die Kaiserkrone. Darunter: 1871. 32)
  - 9705. Geburts-Medaille in Silber. 38 Millimeter Durchmesser. Borderseite: Kopf nach rechts. Umschrieben: LUDWIG I KÖNIG VON BAYERN. Rückseite: Eine weibliche Figur vor einem Baume stehend, in jeder Hand ein Wahpen haltend, mit L. Oberhalb, in den Baumzweigen, das dayrische Wahpen. Umschrieben: LUDWIG ERBPRINZ V. B. GEB. 25. AUGUST. — LUDWIG KOEN. PRINZ V. B. GEB. 7. JANUAR. Darunter: 1845. 33)

- 4867 9706. Berlobungs-Medaille in Silber. 40 Millimeter Durchmesser. Borberseite: Doppelsops. Darunter: seebald f. Umschrift: LUDWIG II KÖNIG VON BAYERN. SOPHIE CHARL. AUGUST. HERZOGIN IN BAYERN. 1867. Rückseite: Eine brennende Fackel mit Blumen und Bändern. Umschrift: DAS BAND DER LIEBE UMSCHLINGE IHRE UND UNSERE HERZEN! Darunter: Drentwett dir. 34)
- 4876 9707. Silbermünze. Vorderseite: Kopf nach rechts. Umschrift: WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG VON PREUSSEN. Rückseite: Wappen. Umschrift: deutsches beich 1876. Fünf mark. 35).
  - 9708. Silbermünze. Borberseite: Kopf nach rechts. Umschrift: LUDWIG II KÖNIG V. BAYERN. Rückeite: Wappen. Umschrift: Deutsches reich 1876. zwei mark.
- 1854 9709. Medaille in Bronze. 55 Millimeter Durchmesser. Borberseite:
  Ropf nach rechts. Umschrift: MARIA PAWLOWNA
  GROSSHERZ. V. SACHSEN GROSSF. V. RUSSLAND.
  Darunter: Aug. FACIUS F. Rückseite: Im Funfzigsten
  Jahre segensbeichen wirkens. XVI febb. MDCCCLIV.
  Umgeben von einem Kranze. (Bgl. Rr. 4544 86. 2 u. Rr. 6260 8b. 3.)
- 4876 9710. Medaille in Bronze. 30 Millimeter Durchmesser. Borberseite:
  Ropf nach rechts. Umschrift: LUDWIG II KOENIG V.
  BAYERN. Darunter: präge v. christlbauer. Kückseite:
  Ein Ausstellungspallast umschieben: andenken an das
  jubiläum des münchner kunst-gewerbe vereines.
  münchen 1876. vom 15. juni bis 15. october.
  - 9711. Gine gleiche Medaille vergolbet.

# <a>Airing the second of the s

- 1870—74 9712. Bronze-Medaille. 45 Millimeter Durchmesser. Borderseite:
  Brustbild des Fürsten Bismard im Wassenrod u. Helm nach links gewendet. Umschrieben: FÜRST BISMARCK KANZ-LER DES DEUTSCHEN REICHES. Unten: HUGUES BOVY FECIT. Hüdseite: Eine sitzende weibliche Figur mit Siegeszweig u. Schwert. Oben: POSCIMUR. Unten: 1870 1871.
  - 9713. Bronze-Medaille von Emil Devrient. 50 Millimeter Durchmesser. Einseitig. Kopf von rechts. Umschrieben: EMIL DEVRIENT EHRENMITGLIED DES KÖNIGL. SÄCHS. HOFTHEATERS. Darunter: JAUNER.

# 2. Merschiedene Anfichten.

# (In Bezug auf Richard Wagner benkmurbige Orfe.)

- NB. Die nachstehen Bilber ftammen jum Theil thatsachlich, jum Theil annahernd aus jener Zeit, welche bie betreffenden Orte bentwürdig mit Richard Wagner in Berbindung brachte.
- 9714. Koenigsberg. Stahistich. 21. qu. 80.
- 9714a. Memel mit bem Leuchtthurm. Lithographie. Querfolio.
- 9714 b. Paris Vue prise au dessus du Rond-Point des Champs-Elysées; Jules Arnout del. et lith. Paris publié par à Hauser. Imp. Lemercier, Paris. Col. Lithographie. qr. querffolio.
- 9715. Weimar. L. Rohbock delt L. Oeder sculpt. Darmstadt G. G. Lange.
- 9716. Lucerne. prise de la Hofgaß J. Rothmüller d'après Triner. Lith. de Hasler et Comp. à Basle. gu.-40.
- 9717. 4 Unfichten aus ber Umgegenb von Lugern. G. Danzer d'après Triner. Lith. de Hasler & Comp. à Basle. 40.
- 9718. Pont de la Reuss à Lucerne, vers le Mont Righi. J. Rothmüller d'après Triner. Lith. de Hasler & Comp. à Basle. 40.
- 9719. Vue de la Cathédrale de Lucerne vers le Mont Righi. G. Danzer d'après Triner. Lith. de Hasler & Comp. à Basle. 40.
- 9720. St: Maria zum Sonnenberg. 36). Seelisberg. Stahlstich. Verlag v. Chr. Krüst in Basel. 40.
- 9721. Seelisberg pris sur la hauteur du Rüthli, (Ctim d'Uri) G. Danzer d'après Triner. Lith. de Hasler & Comp. à Basle. 40.
- 9722. Anficht von Luzern. holzschnitt. (Ausschnitt aus ber Leipziger Muftrirten Beitung. o. 3.)
- 9723. Ballenstädt. Nach d. Nat. u. a. Stein gez. v. Lütke. Königl. lith. Institut zu Berlin. Verlag u. Eigenthum v. F. H. Schroeder in Berlin. qu. Folio. Bgl. Rt. 3898 Bb. 2, Rt. 7573 Bb. 3.
- 9724. Soden von der Südwest-Seite. Col. Sith. Druckerei v. R. Baist, Frankfurt a/M. fl. qu. 80. 87)
- 9725. Starnberg. Gez. v. C. Lebschee. Gest. v. Joh. Poppel. Munchen, 1844.
  - 9725 a. Starnberg. Gez. u. lith. v. Emminger. Verlag u. Eigenthum v. Max Ravizza in München. Druck v. Jul. Adam. 40.
  - 9726. Starnberg. Lith. v. Kraus. Verlag v. Fr. Sauer in München. fl. qu. Fol.
  - 9727. Erinnerung an den Starnberger-See. 6 Ansichten in Farbendruck gezeichnet u. lithographirt von J. B. Kuhn in München. Verlag v. E. A. Fleischmann's Buchhandlung in München. (Carl Merhoff's Verlag.)
  - 9728. Dessau. Stahlstich. Druck u. Verlag d. Engl. Kunstanst. v. A. H. Payne Leipzig & Dresden. ξί. 40.

- 9729. Panorama von Ems. Linkes Lahnufer. L. Becker del. J. J. Tanner st. Verlag von L. J. Kirchberger in Ems. gr. qu. Folio.
- 9730. Bad Ems. Stablitid. Sobe 12 Cm., Br. 15.5 Cm. 40.
- 9731. Ems. Stabistic. Librairie de L. J. Kirchberger à Ems. gr. qu. Solio.
- 9732. Bad Ems. Stabistic. 21. 40.
- 9733. Sorrent. B. Metzeroth sc. Aus d. Kunstanst. d. Bibl. Inst. in Hildbh. fl. Rolio.
- 9734. Ranstädter Thor. 1775. in Leipzig. 38) Rupferftic v. F. C. Geyser 1828. 40.
- 9736. Weißenfels. Rupferftic. 1753. 40. (Bgl. Rr. 7451 Bd. 3 u. Anmerkung.)
- 9737. Oederan. L. Rohbock delt. L. Oeder soulpt. Darmstadt G. G. Lange. (Geburteort von Richard Bagners erfter Frau. Bgl. Anmert. 2) S. 458 Bb. 3.)

# (Theater und Rongertfale, in welchen Bagner's Berke aufgeführt murben.)

# (In eingelnen Blattern.)

- 9738. Das neue Hoftheater zu Dresden. 40) Steindr. v. C. W. Medau in Leitmeritz. A. Langhans. grav. 40.
- 9739. Théatre de Drury-Lane (Londres). Lith. v. Ch. Marville. Typ. Lacrampe et Comp. qu. 80.
- 9740. Théatre Royal Italien. Stahistich v. J. Hyrtl. M. schmal-80.
- 9741. Théatre de Marseille. Typ. Lacrampe et Comp. qu. 80.
- 9742. Théatre de Munich. Typ. Lacrampe et Comp. gu. 80.
- 4825 9743. Haupt-Façade des königl. neuen Hof-Theaters in München. 1825. In Stein gravirt von Jos. Unger. #L. 40.
  - 9744. St Carlo in Neapel. C. W. Medau u. Cie Prag. F. Büchner grav. qu. 80.
  - 9745. Théatre Saint-Charles a Naples. Typ. Lacrampe et Comp. qu. 80.
  - 9746. Nouveau Théatre Alexandre a Saint-Pétersbourg. Typ. Lacrampe et Comp. qu. 80.
  - 9747. Die große Oper in Baris. Photographie. qu. 40.

# (In Werken u. Beiffdriften.)

9748. Architektonische und bildnerische Ueberreste des alten, 1838 bis 1841 von Gottfried Semper erbauten, 1869 zerstörten Königlichen Hoftheaters zu Dresden. Aufgenommen und mit begleitendem Text herausgegeben von Ernst Fleischer Architekt in Dresden. Verlag von George Gilbers in Dresden. 8 S. Tert u. 8 Blatt Abbilbungen. gr. Folio.

- 4876 Illustrirtes Musit- und Theater-Journal. I. Jahrg. 1876. (S. 1159. Das neue Stadttbeater in Magbeburg.) (9635)
- 1878 Illustrirte Zeitung. Mr. 1841. Leipzig, 12. October 1878. (S. 264. Das tönigliche hof- und Nationaltheater in München. Originalzeichnung von Robert Afinus.) (9652)

# C. Muftrationen in Beitschriften.

- 1845 Illustrirte Zeitung. Rr. 90. Leipzig, 22. März 1845. (S. 188. Carl Maria v. Weber geb. ben 16. Dec. 1786, gest. ben 5. Juni 1826. Die Ausschiffung des Sarges von C. M. v. Weber in Hamburg. S. 189. Die Noorsseld's-Kapelle, C. M. v. Weber's Ruhestätte zu London. C. M. v. Weber's Ruhestätte auf dem katholischen Kirchhofe in Dresden.) (9656)
- 4878 Über Land und Meer. 1873. M 13. Stuttgart. (S. 252. Elijabeth (aus "Tannhäuser"). Nach bem Karton von Th. Biris.) (9651)
- 4876 Ilustrirtes Musit- und Theater-Journal. I. Jahrg. 1876. (S. 1215. "Rheingold" aus bem Cyflus "Der Ring bes Nibelungen" von J. Hossimann.) (9635)

# (Anfichten der Bartburg.)

#### (In einzelnen Blattern.)

- 4690 9749. Schloß und Bestung Wartenberg ben Gisenach. Wilh. Richter delin. G. S. F. 1690. Rupserstich. Breite: 30 Cm. Höhe: 20.5 Cm.
  - 9750. Die Wartburg. (In ihrer alten Geftalt.) Rabirung v. c. 1800. gr. 40.
- 4823 9751. Wartburg von der Nordwest-Seite. Kupserstich v. F. H. Rosmäsler Drest. 1823. Eisenach b. Joh. Aried. Barece. 40.
  - 9752. Bartburg von ber Subweft-Seite. Aupferftich v. g. p. Rosmäster Drest. 1823. Eifenach b. Job. Fried. Barede. 40.
  - 9753. Die Wartburg. Pescheck so. d. Binders Kunstanstalt. fl. 80.
  - 9754. Die Wartburg. Stahlstic. Aus der Kunstanstalt d. Bibl. Instit. in Hildhen. fl. au. Fol.
  - 9755. Bartburg. Col. Lith. Berlag v. Cb. Muller, Dreeben. qu. 80.
  - 9756. Die Bartburg. (Infarben ausgeführte handzeichnung bes Schlofes vor feiner Reftauration.) gr. 40.
  - 9757. Wartburg. Rupferstich. fl. 80.

# (In Werken.)

- Vermischte Nachrichten und Anmerkungen zur Erläuterung und Ergänzung ber Sächsischen besonders aber der Eisenachischen Geschichte. Fünfte Sammlung. Eisenach, 1769. 4°. (Prospect des Schloßes Warth: gegen Sud-Ost. J. P. Gans. Fec: Grundriß der Wartenburg. Joh. Phil. Gans. 1768. delin: ct. sculps: Isonaci. II. Rol.) (9973)
- 1804 Taschenbuch zum geselligen Bergnügen. Leipzig 1801. 16°. (Enthält: Wartburg. Gebicht u. 5 Kupferstiche von F. A. Dornstedt.) (9936) (Siebe auch Bb.3 S. 245.)
- De Wartburg. Door J. P. De Keijser. (2 Theile) 1862. kl. 8°. (Bor dem Litel des 1. Theiles: De Wartburg. C. C. A. Last. Lith. hubside colorite Ansicht der Bartburg.) (9980)

# D. Plaftifche Darftellungen.

- 9758. Wotan = Statue von Heinrich Matter 41) in Wien. Höhe 1 M. 10 Cm. Gypkabguß bronzirt. (Bgl. Rr. 2799 u. S. 269, sowie Anmert. 13) S. 285 Bb. 1.)
- 9759. Lohengrin. Statuette, in verkleinertem Maßstabe ausgeführt nach dem Original von Prof. C.Zumbusch. In Stearinmasse reproducirt von Abolf Mark in München. (Siehe S. 246 u. Anmerkung bei Nr. 7487 Bd. 3.)

-- - × 3-

# III. Bermifchtes.

# 2. Cheater-Bettel.

# B. Erfte Mufführungen in den verschiedenen Orten.

4855 9760. Stadt-Theater in Würzburg. Donnerstag, den 1. Februar 1855. Bei gänzlich aufgehobenem Abonnement. Zum erften Wale: Tannhäufer und der Sängerkrieg auf Wartburg. (Elisabeth — Fraul. A. Köhler als Gaft.)

# C. Sonftige Mufführungen.

- 4852 9761. (Dresbent.) Königliches Hoftheater. Montag, den 13. December 1852. Iphigenia in Aulis. 42) — Sonntag, den 7. Rovember 1852. Tannhäuser. (Sammlung von 95 Theaterzetteln und 3 Concertprogrammen des Königs. hoftheaters in Dresden vom Jahre 1852 u. 1853.) In Pappbb. Folio.
- 9762. (——) —— Sonntag, den 19. Januar 1862. Tannhäuser: (Xannhäuser: &. Schnorr v. Carolefelb.) Freitag den 14. März. Der fliegende Polländer. (Reu einstudirt.) Sonntag den 16. März. Der fliegende Holländer. Freitag den 28. März. Der fliegende Holländer. Freitag den 28. März. Der fliegende Holländer. Sonnabend den 17. Mai. Lohengrin. (Rohengrin: Hr. Tichaelseck. Essauharrieres Bippern vom königl. Hostheaterin Berlinals Gast.) Montag, den 19. Mai. Lohengrin. (In gleicher Bestung.) Sonntag den 25. Mai. Tannhäuser. (Tannhäuser: Hr. Tichaelseck. Elsa: Frau harrieres Bippern vom königl. Hostheater in Berlin als Gast.) Mittwoch, den 28. Mai. Tannhäuser. (In gleicher Bestung.) Dienstag, den 1. Juli. Rienzi. Sonntag, den 10. August. Nienzi. Sonntag, den 31. August. Tannhäuser. (In gleicher Bestung.) Dienstag, den 31. August. Tannhäuser. Donnerstag, den 4. September. Iphigenia in Aussis. Bienstag, den 16. September. Iphigenia in Aussis. Dienstag, den 16. September. Iphigenia in Aussis. Dienstag, den 16. September. Iphigenia in Aussis. Dienstag, den 28. September. Iphigenia in Aussis. Sonntag, den 30. November. Rienzi. (Sammlung von 336 Theaterzeiteln des Königl. Hostheaters in Dresden vom Jahre 1862.) In Pappbb. Folio.
- 1865 9763. (----) Sonnabend, ben 28. Januar 1865. Der fliegende Hollander. Dienstag, den 31. Januar. Der fliegende Hollander. Freitag, den 24. Februar. Der fliegende Hollander. Mittwoch, den 2. August. Tannhäuser. Sonnabend, den 2. September. Rienzi. Mittwoch, den 6. September. Tannhäuser. Sonntag, den 10. September.

Rienzi. — Sonnabend, den 21. October. Rienzi. — Donnerstag, den 16. November. Lohengrin. — Dienstag, den 21. November. Rienzi. — Montag, den 27. November. Lohengrin. (Sammlung von 327 Theaterzetteln des Königl. Hoftheaters in Dresden, vom Jahre 1865.) In Pappbb. Folio.

- 4858 9764. (Dregben.) In der Stadt. Ranigliches hoftheater. Dienstag, den 6. Juli 1858.

  Eannhäufer und der Sängerkrieg auf Bartburg. (Elifabeth —
  Fräulein Johanna Bagner, 44) Rönigl. Preußische Rammerfängerin, ale
  lehte Gastvorstellung.)

- - 9777. (---- Freitag, ben 17. September 1869. Der fliegen be hollander.
- 4870 9778. (-----) ----- (In der Bwingeranlage.) Sonnabend, ben 19. Februar 1870.
  Lobengrin. (Lobengrin --- Gr. Rammerfanger Tichatiched.)
- 4874 9779. (-----) ------ Dreeden, Freitag, ben 11. August 1871. Die Meister singer bon Rurnberg. Große Oper in brei Aufzügen, von Richard Bagner.
- 4855 9780. (Burgburg.) Stabt Theater in Burgburg. Sonntag ben 4. Februar 1855. Bum erften Male wieberholt: Tannhaufer.
  - 9781. (——) Freitag, ben 5. Mai 1855 . . . . . Gaftbarftellung bee fonigl. fachl. hofoperne u. Rammerfangere herrn Tichatiched vom hoftheater in Dreeben, ber Frau Bed-Beizelbaum und bee herrn Lettinger vom Stabttheater in Augeburg. Tannhäufer.

- 4855 9782. (Burzburg.) Stadt-Theater in Burzburg. Freitag, den 12. Oftober 1855. Bur Feier des allerhöchften Namenefeftes Seiner Majestat des Königs: Festbeleuchtung. (Reu einstudirt): Tannhäuser und ber Sangerkrieg auf Bartburg.
- 4858 9783. (Berlin.) Königliche Schauspiele. Opernhaus. Freitag, ben 21. Mai 1858. Tannhäuser. (or. Tichatsched, vom R. hoftheater ju Dresben: Tannhäuser, als Gaftrolle.)
- 4860 9785. (Darmftabt.) Großherzogliches hof-Theater. Sonntag, ben 15. April 1860.

  Erfte Baftbarstellung bes herrn Tichatsched, . . . . . Rienzi, ber Leste ber Tribunen. (Cola Rienzi . . . . berr Tichatsched.)
- 4864 9787. (Hamburg.) Stadt-Theater. Freitag, den 8. März 1861. Erste Gastdarftellung des herrn Tichatsche d, vom königl. hoftheater in Dresden, und Gastbarstellung des Fraul. Louise Lichtmay. Reu einstudirt: Cola Rienzi,
  der Letzte der Tribunen. (Cola Rienzi: hr. Tichatsched. Abriano:
  Fraul. Louise Lichtmay.)

  - . 9789. (——) Sonntag, ben 17. Marg 1861. Fünfte Gastbarstellung bes herrn Tichatsche , und Gastbarstellung bes Fraul. Louise Lichtmay. Auf allgemeines Berlangen: Cola Rienzi.
- 4862 9791. (Stettin.) Stettiner Stadt-Theater. Montag, ben 17. Marg 1862. Sechftes und lestes Gaftipiel bes herrn Tichatiched; . . . . . Mit gang neuen Decorationen und Coftumen: Lobengrin.
- 4866 9792. (Stockholm.) Kongl. Theatrarne. I dag Söndag den 29 April 1866:
  Stora Theatern. Femte Representationen, huarnid Kongl. Sachsiske
  Opera-och Kammarsångaren Herr Tichatscheck uppträder. Rienzi,
  den siste Folktribunen. Stor Opera i 5 Akter, af Richard Wagner.
  Dansen af Théodore Martin. Nya Dekorationer af F. Ahlgrensson.
- 4870 9793. (Gotha.) herzoglich Sachfisches hoftheater in Gotha. Donnerstag, ben 10. Marg 1870. Tannhaufer, und ber Sangertrieg auf Bartburg. Erfter Aft: Der Benusberg. Bweiter Aft: Der Sangerfrieg. Dritter Aft: Tannhauser's Bilgerfahrt. (Tannhauser: herr Kammersanger Tichatsch.)
- 4878 9794. (Leipzig.) Reues Leipziger Stadttheater. Sonnabend, 11. Mai 1878. Bum fünften Male: Das Rhein golb . . . . in 2 Abtheilungen von Richard Bagner.
  - 9795. (----) ----- Sonntag, 12. Mai 1878. Bum fünften Male: Die Balture.

- 9796. (Rotterbant.) Rotterdamsche Schouwburg. Hoogduitsche Opera. Directeur Louis Saar. (Ohne Datum.) Erstes Gastspiel des Königlichen Sächsischen Hof- und Kammersängers J. Tichatscheck, Ehren-Mitglied des Königlichen Hoftheaters in Dresden. Rienzi, der Letzte der Tribunen. Grosse heroische Oper in 5 Acten von Richard Wagner.

#### (Mus Zeifungen.)

1864 9798. (Hamburg.) Zwischen-Alt. Stadt-Theater. Freitag, den 8. April 1864.
Dritte Gaftbarftellung des hrn. Lichatsched, und jum Benefiz-Antheile des
Frl. Amanda Oftradt. Cola Rienzi, der Lette der Tribunen. (Cola
Rienzi: hr. Tichatsched. Ein Friedensbote: Fraul. Abele hentel.)

# 3. Konzert-Brogramme und Texte.

- A. Bu Rongerfen unter R. Wagner's perfonlicher Leitung.
- (4877) 9799. Wagner Festival Royal Albert Hall. Die Meistersinger Götterdämmerung Siegfried. Tre German Texts, With English Versions by J. P. Jackson, Esq., and Alfred Forman, Esq. Fifth Concert, Wednesday Evening, May 16. London: Hodge and Essex. Directors. 27 u. XV S. 40.45)

# C. Bu vermifchten Rongerten.

- 4854 9800. (Dresben.) Zum Besten des Pensions-Fonds für den Sänger-Chor des Königl. Hoftheaters. Freitag, den 7. November 1851 in dem Königl. Hof-Schauspielhause: Concert. Dritter Theil. (Am Schluffe:) Matrosenlied u. Chor aus der Oper: »Der fliegende Holländer«, von Richard Wagner (1843—1849.) gesungen von Herrn Tichatscheck und Chor. (Sammlung von 105 Theatergetteln bes Königl. Hoftheaters und 8 Konzertzetteln aus dem Jahre 1851 u. 1852.) In Pappbb. Folio.
- 4856 9801. Pest. Sonntag, den 30. März 1856. Im Museum-Saale. Philharmonisches Concert unter der Leitung des Kapellmeisters Franz Erkel. Programm. Zweite Abtheilung. 5. Grosser Chor aus der Oper: »der Tannhäuser« von Richard Wagner, unter Mitwirkung der Gesangschule des Pest-Ofner-Musik-Conservatoriums und mehrerer Herren Dilettanten«. (Auf ber Rüdseite das Programm in ungarischer Sprache.) Il. Folio.
- 1868 '9802. Mittwoch, den 30. December 1868 im kleinen Saale der städtischen Redoute findet das dritte diesjährige Philharmonische Concert unter der Leitung des General-Musikdirektors Franz Erkel statt. Programm:

  II. Abtheilung 3. » Der Walküren-Ritt« R. Wagner. (Auf ber Rüdseite bas Programm in ungarischer Sprache.) 1 Zettel. II. 40.
- 4880 9803. (Wien.) Saal Bösendorfer. Montag, den 26. Jänner 1880. Abends halb 8 Uhr: Concert Hanns Paumgartner und Felix Mottl . . . . . (Programm . . . . 6. Richard Wagner: Musikalisches Bild (arrangirt für zwei Claviere) aus »Siegfried«. Felix Mottl u. Hanns Paumgartner.)

- 4880 9804. St. James's Hall. Richter Concerts. Second Season 1880. Herr Hans Richter, Conductor. Herr Hermann Franke, Leader and Artistic Director. Programme-Book. Messrs. Schulz-Curtius, Secretaries, 8, Mount Street, W. Second Concert. May 20. S. 45—48. Siegfried ldyll Wagner.
  - 9805. —— Third Concert. May 24 th. S. 86—88. Scene (Der Fliegende Holländer) Wagner. S. 97—99. Scene (Die Meistersinger) Wagner.
  - 9806. Fourth Concert. May 27 th. S. 127—131. A. Faust Overture, in Dminor Warner.
  - 9807. Sixth Concert. June 3 rd. S. 207—208. Kaisermarsch Wagner. S. 222—226. Overture (Tannhäuser) Wagner. 46)
- 4856 9808. Stadt-Theater in Burgburg. Freitag, ben 29. Februar 1856. Zum ersten Male wiederholt: Eine Faustouvertüre, für großes Orchester arrangirt von Richard Wagner. Thema . . . . hierauf: Zum ersten Male: Schuldig! Scherz in 1 Att von F. B. hackländer. Zum Schluß: Zum ersten Male: Eine kleine Erzählung ohne Namen. Luftspiel in 1 Akt von C. A. Görner.

# 5. Berfchiedenes.

- 4877 9809. Original-Urfunde eines Prozesses zwischen bem "Tonsetzer Richard Bagner" und ber Berlagsbuchhandlung Abolph Fürstner als Inhabers ber Hof-Musikalien-Handlung C. F. Meser zu Berlin. Berlin, ben 29. Juni 1877. 15 S. Folio. Autographirt. "Mit dem Königl. Kammergerichts größerem Stegel und ber verordneten Unterscrift".
  - 9810. Berzeichniß von Blichern, welche Richard Bagner vom Jahre 1873—1882 bei bem Buchbinber Chriftian Genfft in Bayreuth einbinben ließ. 15 S. Rol. Ch. Senfit's eigenbanbige Abidrift aus feinen Geschäftsbuchern. 47)
  - 9811. Berzeichniß von Aufsätzen u. Artiteln, welche über Richard Wagner und seine Werte in ben Jahren 1858—1876 in Ruffland erschienen sind. Folioblatt. (In ruffischer Sprache geschrieben.) 48)
  - 9812. Berlagsanzeige ber Firma E. B. Fribich in Leipzig über ben erschienenn Band I ber Gesammelten Schriften and Dichtungen Richard Bagners, nebst Inhalt und Porträt. Doppelbl. 80. (1871.)
  - 9813. 2 Berlagsanzeigen berselben Firma über bie erschienenen neun Banbe ber Ges. Schriften u. Dichtungen. Mit Inhaltsangaben u. Bortrats.
    - Uebersicht aller Aufsührungen von: "Meistersinger", "Balküre", "Rheingolb", "Siegfrieb" und "Götterdämmerung" im t. t. Hofoperntheater zu Wien, in ber Zeit vom 27. Februar 1870 bis 13. Februar 1883. Chronologisch geordnet von Mitolaus Desterlein. Abschrift. Gr. hoch-Folio. Aufgezogen auf Carton. (2044) 49)

# Anmerkungen.

- 1) (S. 29) Hans v. Bulow geb. 8. Januar 1830 zu Dresden, † 12. Februar 1894 in Cairo.
   Das Wagner-Mufeum befitt eine fast vollständige Sammlung ber nach seinem Tobe ericienenen Retrologe u. f. w.
- 2) (G. 29) Carl Sill († 12. Januar 1893) gehörte zu ben Lieblingefängern Richard Wagners.
- 3) (S. 30) Abolf Stahr war einer ber ersten, welche für Richard Wagner Litterarisch eingetreten find. Siehe Rr. 448 u. Anmertung S. 185 Bb. 1.
- Schoner und intereffanter Brief. 5) (S. 30) Der gebruckte Auffat in ben "Leibziger Rachrichten" v. 10. u. 11. Januar 1882
- (Rr. 6862 Bb. 3) wurde gefürzt gebracht. 6) (G. 31) Gehr feltenes Schriftchen ber Banner-Litteratur. Bal. bas frangofifche Driginal Nr. 413 83b. 1.
- 7) (S. 31) Driginelle Schrift!
- 8) (S. 31) Duthmaglich erfte Auflage.
- 9) (S. 32) Eine andere Ueberfetzung u. Ansgabe als Nr. 3618 Bb. 2. Auch ift diese Ausgabe von 1844 durch einen Brief vermehrt.
- 10) (S. 32) Selten. Raberes über bie Beziehungen Wilhelm Baumgartners (Mufikbirettor an ber Universität in Burich) ju Richard Wagner fiehe Rat, Bb. 3.
  11) (S. 33) Ueber die Beziehungen Richard Wagners zu Friedrich Schmitt fiehe Rat. Bb. 3.
- 12) (S. 33) Ein völlig anderes Wert als Rr. 6193 in Bb. 3.
- 13) (S. 34) Aus ben "Componifien ber neueren Zeit". Bgl. 5232 a. a. D. b. Rat. Bb. 1-3. 14) (S. 35) J. Hartmann ermähnt in ber Borrebe zu feinen "Dramatischen Dichtungen" (siebe
- Rr. 9489) biefe Dentidrift.
- 15) (S. 35) Eines ber feltenften Bucher ber gur Sache geborigen Litteratur. Das Buch weift teinen Berlag auf, sondern wurde muthmaßtich auf Kosten bes Autors in nur wenigen Szemplaren gebruckt und an persönliche Freunde und Theaterdirektoren verfenbet. Das vorliegende Buch murbe vom Sohne bes Autors. Buchbandlungs.
- gehilsen in Heibelberg, als "lettes Exemplar" um 30 Mark angekauft. Man vergl. die Ammerkung 88) auf S. 265 u. Kr. 7711 Bd. 3.

  16) (S. 37) Auf S. 26 über "Die Componisten der neueren Zeit, in Biographien von W. Neumann (Friedrich Bussenius)". Bgl. Bd. 1—3, auch Anmerk. in Bd. 3 S. 262. 13).

  17) (S. 37) Fr. Niehssche geb. 15. Okt. 1844 in Röden bei Lühen.
- 18) (S. 38) Präckfiges Wert gur Geschichte ber Stadt Benebig. 19) (S. 41) Die Mutter Dr. hans Richters.
- 20) (S. 44) Ueber ben Gefanglehrer Friedrich Schmitt fiehe Bb. 3 n. 4.
- 21) (S. 44) Muthmaflich ift es jene Schale, welche in der "Internationalen Ausstellung für 21) (S. 44) Buttynagita in es jene Sagate, weige in der "Internationalen ausgehung für Mufit u. Theaterwesen" in Wien 1892 in der Töbigungenhalle vom Hause Aufer Hackenschaft war. Diese, und noch eine zweite Schale, wurden leider beim Transport von Bahrenth nach Wien gebrochen, und mußten gekittet werden.

  22) (S. 48) Diese Aufführung ist insofern denkwirdig, als H. Inger, welcher doch 8 Jahre
- fpater ber hochbebeutenbe Siegfried wurde, ferner 1882 auch ben Parfifal in Bayrenth fang, als Lohengrin 1872 in Wien entschieden miffiel; es mußte wegen völliger Inbisposition Jagers ber bamalige Tenorift ber Biener Sofoper Gr.
- Labatt im 3. Att bie Titelpartie gu Enbe fingen. 23) (S. 48) Am 27. Februar 1874 erfchien bie lette nummer (9) biefer Mufitzeitung.
- 24) (S. 49) In Bb. 1 Rr. 757 unvollftandig, daber an biefer Stelle nochmals angeführt. Das Bilb hierzu G. 65 (fiehe Bb. 1 Rr. 1844) wurde unter ben Bilbniffen bier meggelaffen.

- 25) (S. 53) Julius Saffe (geb. 17. Aug. 1822) hat ben Brolog jur Goethe-Feier bei ber erften Aufführung bes "Lohengrin" in Weimar am 28. August 1850 gesprochen. 26) (S. 54) Rachbem bie Anzeigen über Aufführungen ber Werte Wagners zur Zeit feiner
- Birffamteit an ber Dresbner Sofbuhne ohnehin in ben Tage-Buchern bes Ronigl. Sachf. Sof-Theaters in Bb. 2 u. 3 angeführt ericeinen, fo wurden biefelben aus Sach, Pol-Leaters in Bo. 2 u. 3 angefugt erigeinen, jo wurden dieselben aus bem "Oresbner Journal" nicht nochmals hier ausgezogen; es sei nur eine Ab-weichung bemerk, und zwar findet sich im Tage-Buch v. Jahre 1848 Kat. Bb. 2 Kr. 3828 am 19. Nov. "Mienzi" als Borstellung eingetragen, während das Oresbner Journal "Robert der Teusel" anklindigt.
- 27) (S. 57) Siehe Anmert, 10) in berfelben Abth.
- 28) (S. 57) Alexander Miller geb. 1808 in Ersurt, † 28. Jan. 1863 in Burich, war Dirigent bes fog. "Miller'schen Gesangbereines" in Jurich und ftand mit Wagner im Jahre 1853 in häufiger Berbindung. Bgl. auch die 2 Briefe Wagners an Wiltoszeweth in ber Aug. Deutschen Musikzeitung, 12. Jahrg., 1885, S. 221, 222. A. Heint: Ricard Bagner im Eril.
- 29) (S. 58) Robert Frang + 24. October 1892 in Halle. 30) (S. 59) Siehe Anmertung 25) in berfelben Abth.
- 31) (S. 59) Gin Jahr vor feinem Tobe. Bgl. Anmert. 31) Bb. 1 S. 35.
- 32) (S. 59) Brachtmebaille. Antaufspreis 50 Mt. Sabre 1845.
- 34) (S. 60) Schone und fehr feltene Debaille.
- 35) (S. 60) Sur Erinnerung an das denkurdige Jahr 1876, wo S. M. Kaiser Wilhelm I. die Eröffnung des heftpielhauses zu Bahreuth durch seine Anwesenheit auszeichnete. 36) (S. 61) Siehe Präger: "Wagner wie ich ihn kannte". S. 295. Deutsche Ausgabe.
- 37) (S. 61) Siehe Mr. 3933 Bb. 2.
- 38) (S. 62) hier hatte Wagners Großvater Gottlob Friedrich Wagner, Affiftenzeinnehmer, 1767 jeinen Sig. Bgl. C. Fr. Glasenapi's Annalen. R. Wagner-Jahrbuch 1886 S. 25.
  39) (S. 62) Bgl. C. Fr. Glasenapi's Annalen. R. Wagner-Jahrbuch 1886 S. 25.
- 40) (G. 62) Siehe "Erinnerungen" 1841. G. 258.
- 41) (S. 64) Heinrich Ratter † 13. April 1892. 42) (S. 65) Ob die Oper in ber Wagner'schen Bearbeitung aufgeführt wurde, ift auf bem Theaterzettel nicht angegeben.
- 43) (S. 65) Siehe bie vorige Anmertung.
- 44) (S. 66) Johanna Jachmann-Wagner + 16. Ottober 1894.
- 45) (S. 68) Einzelnes Programm. Bgl. bie vollftändige Serie Nr. 1967 u. Anmerkung hierzu Bb. 1 S. 188.
- 46) (S. 69) Die Programmbücher 1 u. 7 fehlen! Es fand noch ein Extra-Concert am 11. Juni und ein 9tes Concert am 14. Juni flatt.
- 47) (S. 69) Gemahrt einen intereffanten Ginblid in Bagnere Studienbibliothet.
- 48) (S. 69) Aufgeschrieben vom Ueberfeger bes "Ariftan" ins Auffisch Blewolob Ticheschichin und bem Bagner-Museum burch C. Fr. Glasenapp zugewendet.
- 49) (6. 69) Fortgefest bis Abichluf biefes Banbes, Enbe 1894.



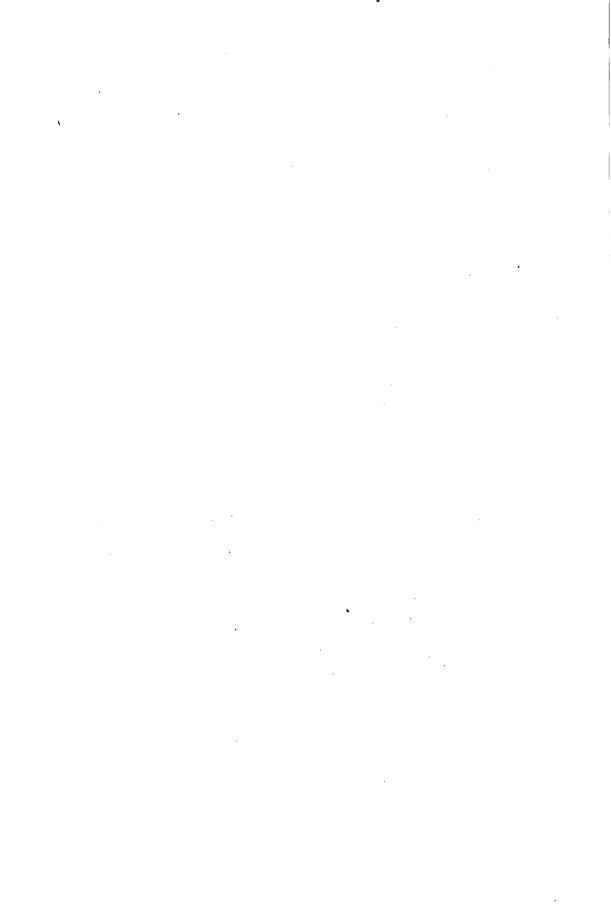

Vierte Abtheilung.

Wagney-Vereing.

• . 

# I. Local=Bereine.

# 7. Wiener akademifder Wagner-Berein.

4873 Blätter für Theater, Musit und Kunst. XIX. Jahrg. 1873. (S. 79. Erster Musitabend bes "Wiener akademischen Bagnervereins". (Aussührliche Besprechung dieses benkwürdigen Abends.)) (9631)

# II. Bayrenther Patronatverein.

(1877.)

1877 Allgemeine Deutsche Musik-Zeitung. IV. Jahrg. 1877. (S. 29. Richard Wagner und ber Patronat-Berein zur Pflege und Erhaltung ber Bühnensesschiele in Bahreuth. Wilh. Tappert. — S. 306. Ein Ausstug nach Bahreuth. Wilhelm Tappert.) (9638)

—<del>-</del>※≭<del>※</del>-

Fünfte Abtheilung.

Bayreut h.

• .

# Erstes Festspiel.

# I. Bor Eröffnnng ber Bühnenfestspiele 1876.

#### (Dorfrafe.)

9814. Friedrich von Feustel. 1) Photographie. C. Brasch Berlin.

# 5. Merschiedenes.

9815. Bahreuth. Ein alphabetischer Wegweiser mit einem Stadtplan und sechs Ansichten in Stahlstich. Bahreuth. Berlag von Carl Giessel. o. 3. 58 S. 80. (Bgl. Nr. 2513 Bb. 1, Nr. 8094 Bb. 3.)<sup>2</sup>)

# 6. Litteratur.

# B. In Beitschriften.

(Bange Jafrgange ober Banbe.)

4872 Blätter für Theater, Mufit und Kunft. XVIII. Jahrg. 1872. (S. 168. Längerer Bericht über bie "Grundsteinlegungefeier bes National-Festspielhauses" in Bahreuth.) (9630)

# C. In Beitungen.

4876 Heilbronner Unterhaltung 8-Blatt. Eine belletriftische Beilage zur Nedar-Zeitung. 1876. (S. 190. Zum Bühnenspiel in Bapreuth. — S. 206. Das Richard Bagner-Theater. — S. 308. Der Theaterzettel für die Bapreuther Nibelungen-Aufführungen.) (9661)

# 7. Telegramme.

4876 9816. Noue Freie Presse. Wien, Sonntag 13. August 1876. Nach Schluß bes Blattes. Bayreuth, 12. August. "Der Deutsche Kaiser, welcher um 5\(^1/4\) Uhr hier eintraf, wurde auf dem Bahnhose vom Großherzoge von Weimar, dem Oberst-Stallmeister Grasen holnstein (im königlichen Auftrage), dem Regierungs-Präsbenten Burchtorsf, dem Stadtcommandanten, dem Bürgermeister und Gemeinde-Collegium und von Richard Wagner nehst dem Berwaltungsrathe des Wagner-Unternehmens empfangen. — Der Kaiser unterhielt sich mit Wagner auf das freundlichste und gab seiner Befriedigung über den günstigen Stand bes nationalen Unternehmens Ausdruct...."

# II. Aus den Festtagen. — Nach Eröffnung der Bühnenfestspiele 1876.

# 2. Seftgaben.

# B. Bilblide.

9817. Der Ring des Nibelungen. Photographien nach den scenischen Original-Entwürfen zu R. Wagner's Bühnenfestspiel von Josef Hoffmann. Photographirt von V. Angerer in Wien. Eine Festgabe. Verlag von V. Angerer in Wien. 24 Blatt u. 1 Blatt mit erflärenbem Text. Folio in eleg. Rappe. (Bgl. die fleine Ausgabe Rt. 2478 Bb. 1.)

# 3. (Andere) Bildliche Barftellungen.

# A. Rünftler . Porfrats.

9818. Coftüm-Portraits der Bahreuther Bühnenfestspiele. 3) (Nr. 29 Georg Unger als Siegfried in "Siegfried".) Berlag von J. Albert. München. Cabinetsormat. (Bgl. die Porträts Nr. 2483— 2486 Bd. 1 u. 4868—4871 Bd. 2.)

# 4. Herschiedenes.

- 9819. Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Sitzplatz M 1212 . . . II. Aufführung. Sonntag den 20. August 1876. Rheingold . . . . Nachm. 5 Uhr. Mit Contremarte. Karte fl. 80 in gelb-weisser Farbe. 4)
- 9820. ...... II. Aufführung. Montag den 21. August 1876. Walktire . . . . 4 Uhr Nachm. erster Aufzug. 6 Uhr zweiter Aufzug. 8 Uhr dritter Aufzug. Mit Contremarte. Karte fl. 80 in graus weitser Karbe.
- 9821. II. Aufführung. Dienstag den 22. August 1876. Siegfried.... 4 Uhr Nachm. erster Aufzug. 6 Uhr zweiter Aufzug. 8 Uhr dritter Aufzug. Mit Contremarfe. Karte fl. 80 in blau-meisser Farbe.
- 9822. ..... II. Aufführung. Mittwoch den 23. August 1876. Götterdämmerung . . . . 4 Uhr Nachm. erster Aufzug. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr zweiter Aufzug. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr dritter Aufzug. Mit Contremarfe. Karte fl. 8<sup>0</sup> in roth-weisser Farbe.

### 6. Litteratur.

# A. In felbftandigen Berken.

9823. Das Bühnenfestspiel in Bayreuth. Eine Studie überRichard Wagner's »Ring des Nibelungen« von Heinrich Porges.

Zweite, durchgesehene Auflage. München. Carl Merhoff's Verlag. 1877. 64 S. gr. 80. (1961. Rr. 2328 20.1.)

# C. In Beitschriften.

# (Bange Jafrgange ober Banbe.)

1876 Allgemeine Deutsche Musik-Zeitung. III. Jahrg. 1876. (S. 270, 282, 301, 307. Das Bilhnen-Festspiel in Bahreuth. Wilhelm Tappert.) (9636)

Illustrirtes Musit- und Theater-Journal. I. Jahrg. 1876. (S. 1210, 1227, 1242, 1263, 1278, 1292. Bapreuther Briefe. Bon B. Marr. I-V. — S. 1229. Die "Wagnersänger" in Bapreuth. Dr. Emil Aneschie.) (9635)

# D. In Beifungen.

4876 Seilbronner Unterhaltungs-Blatt. 1876. (S. 394. Ueber bas Bühnenfestipiel in Bapreuth. Langerer Auffat, aus bem beutiden Protestantenblatt nachgebruckt.) (9661)

# Bweites Festspiel.

# II. Aus den Festtagen. — Nach Eröffnung der Bühnenfestspiele. 1882.

# 2. Feftgaben.

B. Bilbliche.

- 1882 9824. Medaille in Bronze. 40 Millimeter Durchmesser. Borberseite: Ropf nach links. Umschrift: RICHARD WAGNER. Unten: w. mayer stutt. Kückeite: Borbere Ansicht des Festspielshauses. Umschrift: DAS BÜHNENFESTSPIELHAUS ZU BAYREUTH 1882.
  - 9825. Medaille in Brotize. 42 Millimeter Durchmesser. Borberseite:
    Ropf nach links. Umschrift: RICHARD WAGNER. Unten:
    C. DRENTWETT. Rückseite: Ansicht bes Festspielhauses.
    Umschrift: RICHARD WAGNER-THEATER IN BAYREUTH. (Dieselbe Medaille wie Nr. 8048 Bb. 3, nur daß der Kopf
    nach links gewendet ist.)

# Anmerkungen.

1) (S. 79) Friedrich v. Feustel, Banquier in Bayreuth, † 13. October 1891, war einer ber ersten, welche Richard Wagner, als berfelbe im Jahre 1871 Bayreuth besuchte und Umschau hielt, ob er dort seine großen Plane verwirklichen könne, vertrauungsvoll und hingebend entgegengekommen find. Feustel blied Wagners treuer Freund bis an sein Lebensenbe.

2) (S. 79) Bergriffen und selten! Dieser Wegweiser flammt aus der Zeit, in welcher R. Wagner

2) (S. 79) Vergriffen und selten! Dieser Wegweiser stammt aus der Zeit, in welcher R. Wagner Bayreuth im Jahre 1871 besuchte. Aus dem Nachlasse Dr. Jos. Standthartner's († 28. August 1892). Siehe Bahr. Bl. 1892. S. 462.

3) (S. 80) Die Costiumporträts der Festspiele von 1876 sind bereits selten geworden. Die Serie 1—24 besitzt das Wagner "Museum volksändig. Bon den nachträglich erschienenn 16 sehsen noch 31—35 u. 37—40.

4) (S. 80) Bon den Eintritts-Karten der denkvärdigen Bahreuther 1878er Tage, waren bisher

nur die Contremarten (fiehe Rr. 2506 Bb. 1) vorhanden; die vorstehenden de voll-ftändigen Karten find ein Geschent von Herrn Steingräber in Bayreuth für das Wagner-Museum.



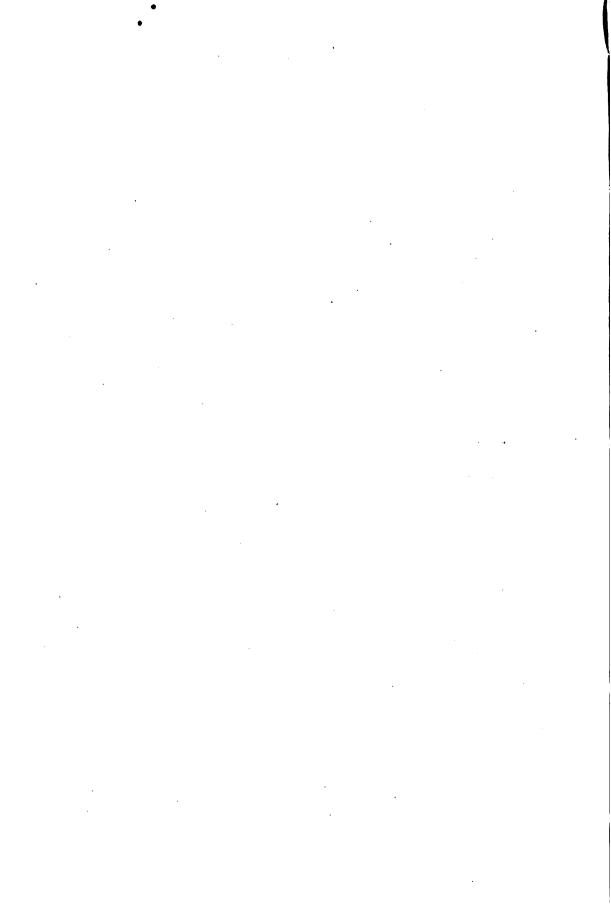

Sechste Abtheilung.

Curivsa.

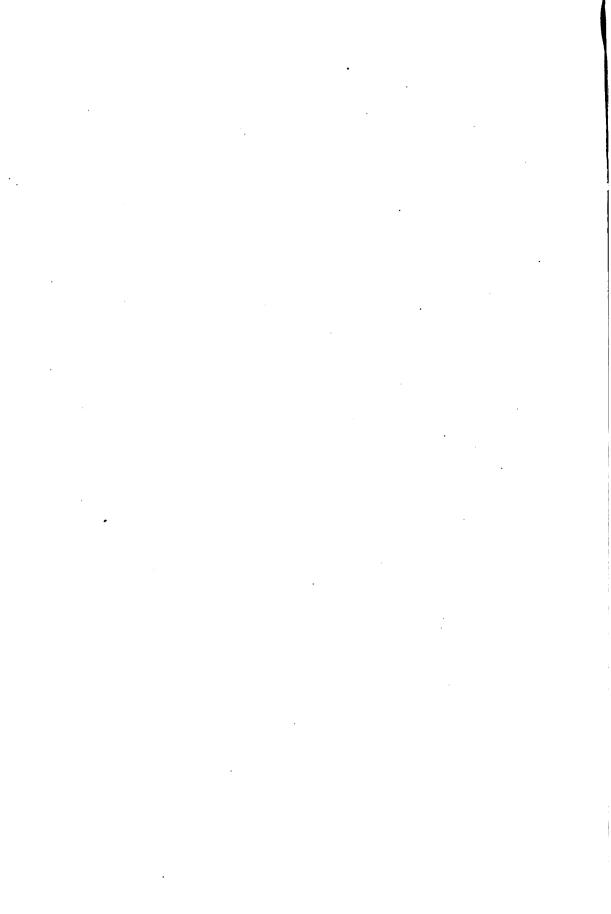

## I. Die Sache betreffend.

## 1. Allgemeine.

## B. Litterarifches.

#### a. Buder und Brofduren.

1842 9826. Die goldene Chronik von Hohenschwangau der Burg der Welfen, der Hohenstauffen und der Scheyren, durch Joseph Freiherrn von Hormayr-Hortepburg, . . . . . München, 1842, Georg Franz. (βταφίδαπο mit παιρξετία εία . . είπετ Πιβιφί τοπ "βοθεπιβώπαια in Βαιρτιπ" το το το Στίει βίατε. Εταμβιά του β. βορρεί, Μüπφεn; Dom. Quaglio pinxt.) XVI. Erste Abtheilung. Die Chronik. S. 1—242. Anderte Abtheilung. S. 1—92. πεδιτ Μπδάπας π. . πεαίτετ. π. ποίιο.

## (Wagner in Romanen, Novellen, Erjählungen n. f. w. vorkommend.)

- 1850 1849 ober Des Königs Maienbluthe. historischer Roman aus ber Gegenwart von Franz Lubojagty. 3 Theile. Grimma & Leipzig 1850. M. 80. (Erster Theil S. 119.) (10023)
- 1864 9827. Die Reise nach bem Lorberkranze. Humoriftisches Lebensbild von Abolf Beising. Berlin, 1861. Drud und Berlag von Otto Janke. Erfter Theil. 195 S. Zweiter Theil. 166 S. fl. 80. (Bgl. Nr. 6412 Bb. 3.)
- 4880 9828. Collection of British Authors Tauchnitz Edition. Vol. 1899. A.

  Tramp Abroad by Mark Twain. In Two Volumes. Vol. I. Leipzig
  Bernhard Tauchnitz 1880. 288 S. kl. 80. (S. 73. Chapter X. Ueber
  einen Besuch in München. Ueberdie Aufführung des "Lohengrin", über Bagner etc.)
- 4873 9829. Richard Wagner. Eine psychiatrische Studie von Dr. Th. Puschmann. Berlin. B. Behr's Buchhandlung. 1873. 67 S. 80. (Erste Auflage.) (Bgl. die zweite Auflage Rr. 2769 Bb. 1.)
  - 9830. Daffelbe. 3. verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin. B. Behr's Buchhandlung. 1873. 69 S. 80.
- 4854 9831. Tannhäuser. (OperneBoffe) . . . . . (Siehe Rr. 4985 Bb. 2.) Breslau, 1854. (Das vorliegende Czemplar burchschoffen, und handschriftlich als "Biener Bearbeitung" eingerichtet.) 40 S. gr. 80.
- (4857) 9832. Tannhäufer. Butunftspoffe mit vergangener Musit, und gegenwärtigen Gruppierungen in 3 Atten von Johann Nestrop & Karl Treumann. Musit von Karl Binder, Kapellmeister. Wallishauser'sche t. t. hofbuchhandlung, Abolph B. Kunast. Wien. (Abscrift.) 23 unpagg. Blätter. 40.11
- 1864 9833. (Bibliothèque dramatique théâtre moderne.) Ya-mein-Herr, cacophonie de l'avenir, en trois actes sans entr'acte mêlée de chauts, de

harpes et de chiens savants par Mm. Clairville, Delacour et L. Thiboust, airs nouveaux de M. Victor Chéri Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, le 6. avril 1861, Paris Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, Paris. 1861. (Barobie über bie 1. Zannhäuser-Aufführung in Baris.) 26 S. kl. 80.

- 1861 9834. Théatre-déjazet Panne-aux-airs parodie musicale en deux actes et six tableaux, poëme de M. Clairville. musique de M. Barbier réprésentée pour la première fois, à Paris, sur le Theatre-déjazet, le 30 mars 1861 prix 50 centimes Paris Beck, libraire, rue des grands-augustins, 3. 1861. (Parobie über die 1. Tannhäuser-Aufführung in Paris.) 11 S. gr. 80.
- 1864 9835. Gefänge. Tannhäufer und die Reilerei auf Wartburg. Große Butunftspoffe in 3 Acten, mit vergangener Mufik und gegenwartigen Gruppirungen von 3. Reftroy. Mufik von Carl Binder. Frankfurt am Main. Gebruckt im Auftrag der Theater-Berwaltung bei J. A. Fleifch. 1864. 22 S. 160.
- 1866 9836. Lohgerberino ober: "Truberl, ich tann nicht mehr!" Bergängliche Zutunfteoper in brei turzweiligen Aufzügen. Dichtung on Reobeo, Mufit nach hofwagner Richard. Eigenthum bes Burzburger Sangervereins. Zum erstenmale
  aufgeführt ben 25. Januar 1866. Burzburg. Druck u. Berlag von J. B.
  Rtelfomann. 22 S. N. 80.
- 1884 9837. Der Nibelungen-Ring. Poffe mit Gefang in 4 Aften von Reon Treptow.
  Mufit von G. Steffens. (A. Entid.) Berlin 1881. 72 S. 80. (Siehe Rr. 5062 Bb. 2 u. S. 268 Bb. 1.)
  - 9838. Tannhauser ober: Die Reilerei auf ber Wartburg . . . . hoperemerta, Berlag von B. Crbe. 32 C. 160. (Bal. bie Ausgabe Rr. 2773 Bb. 1.)
- 4859 9839. Der Wiener Spafvogel. Komisch-illustrirter satyrischer Bolks-Kalender für das Jahr 1859. Bon Franz Ullmaher. VI. Jahrgang Druck u. Commissions-Berlag der typ.-lit.-art. Anstalt in Wien. (L. C. Zamarest, C. Dittmarsch & Comp.) 96 S. N. 80. (S. 1—14 fehlt!) (S. 41—53. Der Tannenhäuser.... Zukunfts-Parodie. Mit Juntration.)
- 4872 9840. Gesammelte Schriften von Bauernselb. Behnter Band. Bien, 1872. Bischelle Braumuller. 245 S. 80. (S. 193. Die Bögel, oder die Freiheit in der Luft, oder: Der Ausgleich. Literarisch-politische Bosse frei nach Ariftophanes und Goethe. Unter den Berjonen: Richard eine Kunstlercesebrität. S. 228 u. 229. Die Berson Wagner's und seine Kunft perfositir.)
  - 9841. Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit. Bon Johannes Scherr. Fünfte, neu durchgesehene Auflage. 4 Bande (in 2 gebunden). (o. 3.) Leipzig. Ambr. Abel. (Zweiter Band. S. 95. Biertes Buch. Die Rotte ber Zutunft. Biertes Rapitel . . . . . S. 140, 141.)

## b. Beitschriften.

- 4862 Süddeutsche Musik-Zeitung. 11. Jahrg. 1862. (S. 136. Ein Bonmot Louis Napoleon's.) (9618)
- 1866 15. Jahrg. 1866. (S. 24. Anzeige ber Brofcure: "Richard Bagner ale König". Bgl. Nr. 2761 Bb. 1.) (9622

4875 Allgemeine Deutsche Musik-Beitung. II. Jahrg. 1875. (G. 310. Reuilleton. Biener Plaubereien. Bon Louis Boufl. "Rad Allem, was man in den Rreifen bes boberen Mufitferenthums munteln bort, bat es allen Unfchein, bag bie gange Ribelungengefellicaft nach bem Bapreuther Reftfpiele mit Sad und Bad nach Bien bampfen und ihr Unwefen in ber Rolunde unferes Beltausftellungs-Balaftes treiben wird. Ungeachtet ber noch fo energischen Dementie erhalt fich bas Berucht, bag ein unternehmender norbbeuticher Theaterbireftor nach Untauf bes gangen Bapreuther Ribelungen-Tanbelmarttes, beziehungeweise ber burch bie Birfungen ber Butunftemufit fabenicheinig gewordenen Roftume und Deforationen die Nibelungen-Trilogie unter Mitwirfung ber bebeutenbften feinem Rufe folgenben Runftler Deutschlanbe und einiger angrengenden Belttheile in Bien gur Aufführung bringen werbe und biergu bie foloffale Rotunde auserfeben babe, die ben Berbaltniffen entfprechend in ein Theater umgewandelt werden foll. Nun, unfer Brater ift immer noch groß genug, um auch ben Ribelungen zum Tummelplas ju bienen; es ift auch nicht ju bezweifeln, daß das Riefenwert Wagners nicht nur ganz Wien, fondern auch Laufende aus ben Rronlandern bes öfterreichischen Raiferftaates binabicien wird in ben weltberühmten Bolfepart ber Raiferftabt an ber blauen Donau . . . . . ") (9634) 4850 Curopa. 1850. (Zweites Salbjahr.) (S. 683. Operndirector und Rritifer. Gin Dialog . . . . "Rrititer. Dber mas fagt Ihr ju einer Dper von Richard Bagner? Director. Um bes himmele Billen fcmeigt! Rritifer. 3ch meine nicht "Riengi", ber ift zu bunt, gu larmenb; aber ber "Bollanber", ber "Tannhaufer", "Lohengrin"! Director. Ihr rebet Guch um ben Ropf! (halb-Teife) Bift Ihr benn nicht baf Bagner ein rother Republifaner ift? Rris titer (ernft, rubig). Und bann? Bas hat bas mit feiner Runft ju thun? Director (bornehm). Richte meiter ale bag feine Opern von ben hofbuhnen unbeachtet bleiben muffen . . . . . ") (9607) 1863 Süddeutsche Musik-Zeitung. 12. Jahrg. 1863. (S. 60. »Der Laibacher Theaterzettel kündigte jüngst die Aufführung der » Tannhäuser-Parodie of folgendermassen an: .... Carl Blasel, Komiker (9619) 4865 14. Jahrg. 1865. (S. 4. »Eine Pariser Musikzeitung theilt ihren Lesern mit, dass in München »Le Voltigeur Hollandais« von R. Wagner aufgeführt worden ist . . . . (9621) 1877 Signale für bie mufitalifche Belt. 1877. (6. 354. Balfürenritt ber Bianiftinnen. - Foyer. S. 139. Gin Ausspruch ber Gangerin Rilffon in Bien über Bagner. - G. 440. Menu Bayreuth, aus b. "Mund. Flieg. Blattern". - 6. 490. Frei nach Richard Bagner. Berfe an die Gallmeper,

4878

herzog von Meiningen Bb. 1 Nr. 82.) (9639)

—— 1878. (Foyor. S. 13. Rheingold-Rheingife. — S. 190. Ueher eine Barodie zu einer "Rheingold". Probe von H. Wittmann in der "Breslauer Morgenzeitung". — S. 476. Bapreuth in Sachsen.) (9640)

gelegentlich ihres Gaftfpieles im Lobe-Theater. (Bgl. die Berfe Bagnere an ben

## (fumoriftifde Beitidriften.)

#### (Richtilluftrirtes.)

(Gange Jahrgange ober Banbe.)

- 4856 9842, Rladberabatic. 9. Jahrgang. Berlin 1856, Rummer 1-60. 240 S. Fol. (S. 6. Der Tannhäufer. S. 19. Schulte und Muller über ben in Berlin zum 1. Male aufgeführten "Tannhäufer".)
- 4875 9843. Die Bremfe. Satirifchehumoriftisches Bochenblatt, Herausgegeben v. Dr. J. Sig 1. IV. Jahrgang. 1875. (Rr. 1-36 u. 38.) 80. (S. 21. Bortaufige Angeige.

#### (31(uftrirtes.)

- 4856 Rladderabatsch. 9. Jahrg. 1856. (S. 7. Der Tannhäuser in Berlin. S. 56. Mustrirte Rucklide. Bom 1. Januar bis 1. April.) (9842)
- 1876 9844. Bud. 1876. Berlag von A. H. Bapne, Leipzig. (Berantwortlicher Rebacteur: Constantin v. Grimm in Leipzig.) Rr. 1—52. 366 S. 40. (S. 5. Lohengein von Bittelsbach. S. 75, 78. Tristan und Jolbe. Neues furzweiliges Textbuch für Seekranke. S. 76 u. 77. Jwanglose Bilder zu Tristan und Isolbe, Oper von R. Wagner. Ausgeführt am 20. März 1876 im Opernhause zu Berlin. Darunter eine Karitatur Wagners. S. 88 u. 89. Zur Situation. Darunter eine Karitatur Bagners. S. 162 u. 163. Aus Pud's Photographien-Sammlung. Darunter Porträts von Wagner und List. S. 235. Zum Shluß der Saison. International europäischer Stating-Rink. Darunter eine Karitatur Wagners. S. 250 u. 251. Allerlei, darunter Mitteleuropäischer Gögendienst. Wagner faritirt. S. 266 u. 267. Aus Pud's Stizzerbuche. Darunter Worträts von Wagner und List.

### (Muefdnitte.)

- 1860 9845. Le Charivari, Paris 27. Février 1860. (S. 146. Actualités. Mr Wagner prenant le parti de faire exécuter sa musique de l'avenir par des musiciens également de l'avenir. qea. von Cham.) Foliobl.
- 4860 9846. Paris. Mars et avril 1860. (9 fleine Auftrationen mit Text über die Bagnerkonzerte in Paris. Croquis, par Cham.) Auf 3 Blätter aufgestebt. 3)
- 1864 9846 a. Paris. Mars et avril 1861. (22 Meine Muftrationen mit Tert über bie erfte Tannhäuser-Auff. in Baris. Croquis, par Cham.) Auf 4 Blätter aufgeflebt. Ba)
- 4869 9847. Le Journal amusant. No. 696. 1er Mai 1869. (Titelblatt: Viens'y au Théatre Lyrique.) Foliobl.
- 4882 9848. Moonshine. Apr. 1. 1882. (Moonshine's Gallery of Professional Beauty. (Herr Wagner. Rarifatur.)) ff. Fol.

## C. Bilber.

- 9849. Abbilbungen beutscher Gottheiten. D. F. Grater. 7 Blatt Lithographien. Titel u. Unterschriften in Runen. Folio.
- 9850. Giebichenstein an der Saale. Stahlstich. Bibliograph. Institut in Hildburghausen. fl. qu.-Folio.
- 9851. Hohenschwangau. Statistich. Aus der Kunstanst. d. Bibliogr. Instit. in Hildburgh. II. qu. Folio.
- 9852. Herrenchiemsee. Gez. v. W. Scheuchzer. Gest. v. J. Riegel. fl. qu. Folio.
- 1860 9853. Sigfrib u. Ariembilb. Gemalt v. J. v. Schnorr. Gestochen v. C. Gonzenbach. Gedr. bei L. Schöninger & Comp. in München. (Der Kunstverein in München seinen Mitgliedern für das Jahr 1860.) Royal-Format.
  - 9854. Balkuren. Radirung. qu.-Folio. (Bgl. die Phot. Nr. 3007 Bd. 1.)
  - 9855. Sagen, ber ben Ribelungenhort im Rhein versentt. Photographie von Dr. C. Braun in Rom. Rach ber im Album des Brinzen v. Breuffen befindslichen Zeichnung von Cornelius. In Commission bei Ferd. Ebner. Berlin. gr. 40.
- (4866) 9856. Lohengrin. Reich ausgeführtes Tableau der Sage. (E. 3Ae 1866.) (Munchen.) Photographie gr. qu.-Folio.

- (4866) 9857. Die Meisterssunger. Reich ausgeführtes Tableau ber Geschichte bes Meistergesanges und bes hans Sachs. E. Ale 1866. (Munchen.) Photographie gr. qu.-Folio.
- 4854 Europa. Chronit der gebilbeten Belt. 1854. (Erftes halbjahr.) (S. 48. Eine Gallerie von Zeitgenoffen. Bon herbert K. 18. (Der neuen Folge Nr. 2.) Der mufikalische Richard Löwenberg. 4) (9611)
- (4869) 9858. (Caricature suisse sur la musique de l'avenir. Feuille volante sans légende et sans date [vers 1869]). 1 28. qu. Rolio. 5)
- (4877) 9859. Richard Bagner. Englische Driginal-Federzeichnung von Spy. Große Karifatur. Bagner auf einem Stubl figend und birigirend. (1877.) Foliobl. 6)
  - 9860. Riccardo Wagner. (Album Artistico della Gazetta Musicale di Milano.)
    Große coloritte Ratifatur v. J. Bianco. Fol.
  - 9861. Karl Treumann als Tannhäuser in ber gleichnamigen Parobie von 3. Nestrop. A. F. Czihał (Nachfolger) Bien. Bhotographie. Bisitsormat.

## D. Theater-Bettel etc.

4854 9862. (Dresden.) Arena auf Reisewiß. Dienstag, den 25. Juli 1854. Zum dritten Male: Tannhäuser, und der Sängerkrieg. Posse mit Gesang in 3 Abtheilungen, von Fr. Wagner. Musit von Rosenberg. 7 (Sammlung von 137 Theatergetteln bes tönigl. Hostiseaters (In der Stadt, und am Linckschen Bade), 31 Theaterzetteln des Sommertheaters auf Reisewiß und 1 Konzertprogramm einer musital. Alademie der königl. musikalischen Kapelle in Dresden, aus dem Jahre 1854.) In Pappbb. Folio.

## 2. Auf Bayreuth bezügliche.

## A. Das Buhnenfeftspiel 1876 angehend.

#### a. Beitschriften.

4876 9862a. Dresbner illustrirte Montags-Beitung. Berantwortlicher Rebatteur: E. Steinbach in Dresben. Nr. 31. Dresben, 14. August 1876. 1. Jahrg. (Enthalt einen langeren Artitel über Die Keftspiele in Bapreuth.)

## (fumoriftifde Beitfdriften.)

#### (Richtilluftrirte's.)

Bud 1876. (S. 121. Bapreuthiana pro & contra. — S. 150. Bapreuthiana. — S. 180, 188, 193, 201, 220, 233. Bapreuther Brief bes Mirga-Ben-Levy. (Spezialcorrespondent bes "Pud".) — S. 212. Aus Bapreuth. — S. 239. Letter Bapreuther Brief bes Mirga-Ben-Levy.) (9844)

#### (3lluftrirtes.)

- Buck 1876. (S. 223. Sundstage in Bayreuth oder die Macht des Gesanges. Unter den Mustrationen eine Karifatur Bagners. — S. 226. Bayreuthiana. Bie sich der "Uneingeweihte" den Balkyren-Aitt vorstellt! [Große Mustration.]) (19844)
- Dresdner illustrirte Montags-Zeitung. 14. August 1876. (Enthält auf S. 4 ein Tableau: Bagner im Orchester birigirend; umgeben in Logen sigend: Raiser Bilhelm, Bismard, der König v. Sachsen u. s. w. Reben Bagner ftehend u. agirend König Ludwig II.) (9862 a)
- 9863. Klabberabatich. Rr. 40. XXIX. Jahrgang. Berlin, ben 27. August 1876. (Beitbild. 1876er Sommerfreuben.)

- 4876 9864. Rlabberabatich. Rr. 41. Berlin, ben 3. September 1876. (Götter, helben und Bublitum. Erinnerung an Bapreuth, 13.—17. August.)
  - 9865. The Figaro. London. Sept. 20. 1876. (Wagner. Große Rarifatur.) gr. Fol. (Ausschnitt.)

#### c. Vermifchtes.

9866. Der Ring bes Nibelungen. 17 travestirenbe Auftrationen mit Text. Berlag von Decar Linderer's Buchhandlung. Berlin. 21. 80. Leporello.

## B. Siftorifche und topographifche Erinnerungen an die Stadt Banreuth.

#### a. Citteratur.

- 4792 9867. Geschichte ber in ben Jahren 1790 und 1791 jum Behuf einer Brob-Raitung in ber haupt- und Residen Stadt Bapreuth vorgenommenen Brob-Wägen, Nahlen und Baden bes Getreibs nehft ben neuern Grundschen über ben Bier-Tax nach erhaltener gnabigster Ersaubnis herausgegeben von Carl Friedrich Wilhelm, Freyherrn von Bolberndorff und Baradein . . . . Bayreuth, im Berlag der basigen Beitungsbruderen 1792. II u. 212 S. 80. (In der Borrede (Nachricht) ein Decret vom "Bur Landes-Regierung bevollmächtigten dirigirenden Minister harbenberg. Bapreuth. den 27. Septibr. 1791, abgebrucht.) (Bal. Rr. 9880 u. 9880b.)
- 4797 9868. Taschentalenber jur belehrenben Unterhaltung für die Jugend und ihre Freunde. Auf das Jahr 1797. Bahreuth ben Johann Andreas Lübecks Erben. 319 S. Mit color. Rupfern. kl. Taschenformat. (Enthält 3 Aufsaße b. Jean Baul u. eine Beschreibung von Sanspareil.) (Bgl. Nr. 9881.)
  - 9869. Fliegende Bolleblatter, jur Berbrangung icablicher, ober boch geschmadlofer Bollelejereben. Derausgegeben von Johann Ferbinand Schles, Pf. ju Ippesheim. Erftes Bandden. Mit vielen holgichnitten von Seltsam. Bapreuth, in ber Lubedichen hofbuchhandlung. 1797. 56 S. fl. 80.
- 4800 9870. angefangen bon Joh. Ferd. Schlez, und fortgefest von mehreren Bolls-Schriftftellern. Zweites Bandchen, nebft einem Anhang. Mit Bilbern. Bayreutb. Lubed. 1800. 124 S. M. 80.
- 4844 9871. Umfichten auf bem Ochsentopf am Fichtelberge . . . . . von Joh. heinr. Scherber. Rulmbach 1811, gebruckt mit Spinbler'ichen Schriften. Bu haben bei bem Berfaffer. XXVIII u. 134 G. 26. 80.
  - 9872. Denkwürdigkeiten aus dem Leben ber Königl. Preußischen Brinzessinn Friederike Sophie Wilhelmine (Schwester Friedrichs des Großen) Markgrafinn von Bayreuth vom Jahr 1709 bis 1733. Bon ihr selbst in französischer Sprache geschrieben. Zweiter Theil. Tubingen in der J. G. Cotta's schen Buchhandlung, 1811. 290 S. 80. (Siehe den ersten Theil Nr. 5092 Bd. 2.)
- 4846 9873. Schidfale und Beschreibungen bergerstörten Beste Blaffenburg von T. Dorf. muller. Baireuth, 1816. Bu haben bei bem Bersaffer. XXIV u. 143 S. 80.
- 1824 9874. Rachtrag zur Baireuthischen Baterlandsgeschichte mit besonderer Rücksicht auf die alten Raubschlösser und Wartthürme auf und in der Nähe des Fichtelgebirges als die ältesten Denkmäler beutscher Tapferkeit. herausgegeben von Gottlieb Joh. Theodor Jahn. Auf Kosten des herausgebers gedruck. 1821. XII u. 48 S. 18. 86.
- 4883 9875. Das Alexanbersbab, die Luisenburg und die Umgebungen berfelben, besonders bas Interessanteste vom Fichtelgebirge. Ein Taschenbuch für Reisende und Naturfreunde von A. Sommerer. Mit einem Grundriffe. Bunfiedel, 1833. Berlag von F. E. Baumann. II u. 222 S. 80.

- 1842 9876. Gefees und feine Umgebung. Ein hiftorischer Berfuch von Dr. 3. G. Ab. Haber Burtel bei Bayreuth 1842. Im Selbstverlage bes Berfassers. VIII u. 152 S. 80. (Mit einer Anficht: Geses bei Bayreuth.)
- 1844 9877. Berned und feine nächsten Umgebungen. Mit einer lithographirlen Anficht. Bon G. R. Abler. 3weite, gang umgearbeite Auflage. Bayreuth, 1844. 3m Berlage der Grau'schen Buchbanblung. 81 S. 60.
- 1850 9878. Über die Denkwiirdigkeiten der Markgräfin von Bayreuth. Von G. H. Pertz. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 25. April 1850. Berlin, bei G. Reimer. 1851. 19 S. gr. 40. Mit 2 Facsimile-Tasein. (Darunter eine Handschrift ber Martgräfin.)
- 1855 9879. Die Familie von Meyern in hannorer und am Martgraflichen hofe gu Baireuth. Bon Kurd von Schlöger. Berlin. Berlag von Wilhelm hert. (Beffer'iche Buchbandlung.) 1855. VIII u. 93 S. 80.
- (4864) 9880. Harbenberg's Leben und Wirfen. Rach authentischen Quellen von F. Arnbt. 8)

  Berlin. Berlag von S. R. Jahlifch. (1864) IV u. 276 S. gr. 80. (In ben erften Capiteln, über bie Birtfamkeit harbenberge in Bayreuth.)

## . b. Portrats, Aufichten etc.

- 9880 a. Christian, Marggraf zu Brandenburg, Stamvater der jezigen Bayreutischen Linie. M. R. Sc. In voller Müstung. Im hintergrund:
  Schloss zu Bayreut. Rupferstich. Kolio.
- 9880 b. Hardenberg. Wachsmann sc. Zwickau, c. d. Gebr. Schumann. 40.
- 1793 9881. Die Eremitage zu Sanspareil. 9) Als der Anfang einer malerischen mit statistischen und antiquarischen Bemerkungen begleiteten Reise durch die königl. Preuss. Fürstenthümer Bayreuth und Ansbach. Erlangen verlegt von Wolfgang Walther. 1793. Gestochen von J. F. Volckart, J. C. Bock, G. Vogel, Walwert nach Zeichnungen von J. G. Köppel. 11 Blatt. Folio.
- 1830 9882. Baireuth. Lithographie. ca. 1830. Sohe 12 5 Cm. Breite 17 Cm. fl. qu. Fol.
  - 9883. Bwei Keine Bagreuther Gilberfreuzer. Borderseite: Bruftbilb. Umschrift: FRIEDERICUS. D. G. M. B. D. P. Rudfeite: Gin Abler und Umschrift . . . . . 1747 u. 1751.

## (Bean Paul in Bayreuth.) (1804—1825.)

(Bilder.)

9884. Jean Paul's Standbild. Kolarz gz. Steindr. v. C. W. Medau. 40.

## (Aus der Bean Banl-Litteratur.)

1857 9885. Ueber Jean Baul's Aufenthalt in Baprenth und seine Lieblings-Bläte. Mit 2 Beilagen von E. C. von Sagen. Bapreuth 1857. In Commission der Grau'schen Buchhanblung. 20 S. gr. 80. (Bgl. die zweite Auflage unter Rr. 5217 Bb. 2.)

## II. Aukerhalb der Sache stehend.

## 2. Sitterarifches.

#### A. Bucher und Brofchuren.

(Unr dem Citel nach mit der Sache Verwandtes.)

- 1849 9886. Frau Holle. Ein heffisches Boltsmährchen vom Meisnerberge. Raffel, bei 3. 3. Bohné. 1819. 72 S. fcmal 80.
- 1821 9887. Die Mauren in Spanien. Schauspiel in vier Aufgügen von Aled nog. Mit einem Titelfupfer. Seidelberg. Reue Afademische Buchhandlung von Karl Groof 1821. 157 G. 80.
  - 9888. Galante Abenteuer ber Sängerin Wilhelmine. Rach vertraulichen Mittheilungen. Paris. Jules Flangarin. o. J. 128 S. fl. 80. (Auf die Schroeder- Devrient bezüglich.)

## B. Beitschriften.

- 1854 Europa 1854. (Erftes Salbjahr.) (G. 261, Dorn's Nibelungen auf ber Berliner Buhne.) (9611)
  - --- (3weites halbjahr.) (S. 561, 569. Das Schlof hohenschwangau und die tirolisch-baier'sche Grenzgegend am Lech. Stizze von Chr. Schneller.) (9978)
- 1868 Little Musical Gazette. Rieine Musif-Beitung. 1868. (S. 651. Haydn und Hans Sachs.) (9625)
- 1873 9889. 3m neuen Reich. 1873. Rr. 36. (G. 378. Aus hohenschwangau. Th. 2.)
- 4880 Literarischer Merkur.... 1. Jahrg. 1880. 1881. (Nr. 2. S. 1. Tannhäuser und sein jüngster Sänger. Von Philipp Stein.) (9643)

## 4. Bilbliches.

- 9889a. Exgentliche Contrafactur deß Sinreichen und weitberühmbten Hansen Sachssens / fürnemmen Centschen Poetens / Seines Alters ein und achtzig Jahr. Bey Stephan Michelspachern / Jun Jahr 1617. M. Folio. Auf einem Buche, das hand Sachs in der hand hält: Lucas Kilian scul. Unter dem Bilbe sateinische Berse in Kupferstich. Darunter deutsche Berse in Typendruck.
- 1849 9890. 7 Unfichten aus der Zeit des Mai-Aufstandes in Dresden 1849. (Darunter: Ruinen des Opernhauses und Zwinger, Lith. Unst. v. L. Defer i. Reusalza.) fl. qu. -80.

- 4849 9891. 4 Anfichten aus ber Zeit des Mai-Aufstandes in Dresben 1849. (Darunter: Der Zwinger und tas Opernhaus nach dem Brande am 9. Mai 1849. Lith. b. C. G. Bohse. Berlag u. Druck v. C. G. Lobse in Antonftadt Dresben.) kl. qu. 80.
  - 9892. Herders Denkmal vor der Stadtkirche zu Weimar. Stich und Druck von A. Alboth in Leipzig. ff. Fesie. 10)
- 1849 9893. Medaille aus Zinn. 45 Millimeter Durchm. Borderseite: Strafenkampf. Umschrieben: 4.—9. MAY 1849. DRESDEN. Rückeite: Auf einem Bappen
  die Ramen: TSCHIENBE HEUBNER TODT. Unterhalb: PROVISORISCHE
  RBGIERUNG SACHBENS.
  - 9894. Medaille aus Blei. 27 Millimeter Durchm. Borderseite: am 4.5. 6.7.8.9. MAY 1849. Rückeite: Bappen. Umschrift: aus den kugeln des kamppes zu dereden.
- . 4850 9895. Medaille in Bronze. Joh. Gottfr. herber. 40 Millimeter Durchm. Borberseite:

  Ropf nach rechts. Rudseite: Denkmals-entetllung in Weimal 25 august
  1850. Bon einem Sternenkranz umgeben.

\*\*\*

# Anmerkungen.

1) (S. 87) Es ift biefes bie Reftrob'iche Original-Tannbaufer-Barobie, welche in Bien gur Aufführung tommt. Die erfte Aufführung fand am 31. Ottober 1857 im t. t. priv. Carltheater flatt. — Richard Wagner soll einer der späteren Aufführungen (1863?) perfonlich beigewohnt haben. - In ben fürglich ericienenen Befammt-Ausgaben ber Werte Reftrop's ift biefe Baroble nicht enthalten; bagegen eine Barobie gu Lobengrin.

2) (S. 90) Gin Bit ftartfter Sorte.

3) (S. 90) Eql. John Grand-Carteret Richard Wagner en caricatures. Paris. (1892.) S. 221 – 225.

3a) (S. 90) Siehe bie vorhergehenbe Anmertung.

4) (S. 91) Dluthmaglich bie erfte Raritatur über Wagner; biefelbe fehlt bei Grand-Carteret in feinem Berte: »Richard Wagner en caricatures« Paris. (1892.) (Berbert R. = Berbert Ronig?)

5) (S. 91) Bgl. J. Grand-Carteret S. 107. 6) (S. 91) Bgl. J. Grand-Carteret S. 97.

7) (S. 91) Dan vgl. hierüber "Rene Zeitfchr. f. Dufit" 41. Bb. 1854 (Rat. Bb. 2 S. 259) ; ferner bie übrigen in ben 4 Ratalog.Banben in ber 6. Abth. vortommenben Zannhäufer-Barobien, und bie bagu gehörigen Kritifen, Bilber, Bettel etc. Bei biefer Gelegenheit fei ermannt, bag im Diunchner Aunft. u. Theater-Angeiger v. 13. Auguft 1893 ein Auffat über Traveftien u. Parobien Wagner icher Berte erfchien (nachgebrudt in ber Allg. Mufit-3tg. v. D. Lesmann), wo es heißt, daß ber "Kliegende holfanber" noch niemals parobirt worden fei; man rgl. hieruber bie Anmertung 40) S. 391 Rat. Bb. 3.

8) (S. 93) Carl Auguft Freiherr von hardenberg geb. 31. Dai 1750, † 19. November 1822 in Genua. Bgl. harbenberg und feine Berwaltung ber Fürstenthumer Ansbach und Bayreuth. Bon Dr. Chriftian Dieger. Breslau 1892. Ferner ben hubiden Anffat in Beffermanne Dionateheften: Babreuth, Erinnerungen bon Georg Born, 1891.

36. Jahrg. Heft 422. 9) (S. 93) Das Schlof Sanspareil, 5 Stunden von Bahreuth entfernt, besteht heute nur mehr aus Ruinen.

10) (S. 95) Lobengrin wurde befanntlich jur Berberbentmalfeier am 28. Aug. 1850 jum 1. Dal . aufgeführt.



Anhang.

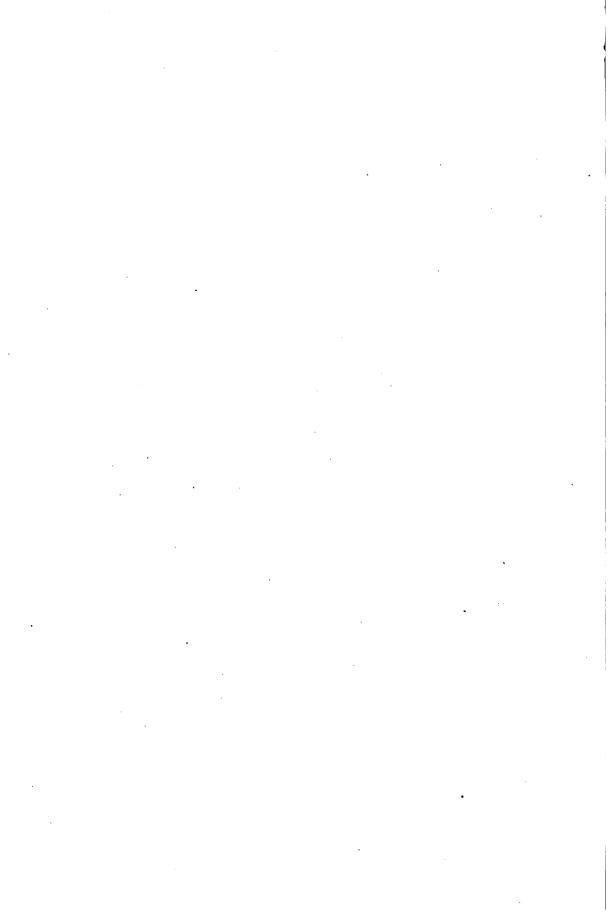

# I. Quellenftudien.

Die in diesem Anhang enthaltenen Bucher und Schriften find so wie im 1. — 3. Banbe möglichft nach ber chronologischen Reihenfolge ber auf fie bezüglichen Richard Wagner'schen Berke eingeordnet.

- 1826 9896. Carbenio und Celinde. Trauerspiel in fünf Aufzügen von RarlImmermann. Berlin, bei Fr. Laun. 1826. 166 S. 80.1)
- 4787 9897. EDDA SÆMUNDAR HINNS FRÓDA. EDDA RHYTHMICA SEU ANTIQUIOR, VULGO SÆMUNDINA DICTA.
  PARS I. ODAS MYTHOLOGICAS, A RESENIO NON EDITAS,
  CONTINENS. EX CODICE BIBLIOTHECÆ. REGIÆ HAFNIENSIS
  PERGAMENO, NEC NON DIVERSIS LEGATI ARNA-MAGNÆANI
  ET ALIORUM MEMBRANEIS CHARTACEISQUE MELIORIS NOTÆ MANUSCRIPTIS. CUM INTERPRETATIONE LATINA, LECTIONIBUS VARIIS, NOTIS. GLOSSARIO VOCUM ET INDICE
  RERUM. HAFNIÆ 1787. SUMTIBUS LEGATI MAGNÆANI ET
  GYLDENDALII. LIPSIÆ APUD PROFTIUM IN COMMISSIS.
  VIII; XXVIII u. 710 S. 40.
- 4848 9898. SXORRU-EDDU. ÁSAMT SKALDU OG PARMED FYL-GJANDI RITGÖRDUM. EPTIR GÖMLUM SKINNBÓ-KUM ÙTCEFINAF R. KR. RASK. STOCKHÓLMI. 1818. Prentuði hinni Elmenskuprentsmiðjo. 384 S. gr. 80.
- 1825 9899. Der Helben Buch in der Ursprache herausgegeben von Friedrich Heinrich von der Hagen und Alois Prismisser. Zweiter Theil. Berlin 1825. Bei G. Reimer. 4°. (Darinnen: Hörnen Siegfried. Aus dem ältesten Drucke. 16 S. Dietrichs Uhnen und Flucht zu den Heunen. Aus der Heidelberger und Wiener Handschrift. 104 S.)
- 1829 9900. Die beutsche Helbensage von Wilhelm Grimm. Göttingen in ber Dieterichschen Buchhandlung. 1829. VI u. 425 S. gr. 80.
- 4844 9901. Versuch einer mythologischen Erklärung der Nibelungensage von Dr. Wilhelm Müller. Berlin 1841. Bei G. Reimer. VI u. 148 S. 80. 2)

- 1877 9902. Die Aeltere Edda (Sämundar Edda) übersetzt und mit furzen Erläuterungen versehen von Dr. Bodo Wenzel. Leipzig Berlag von Otto Wigand. 1877. VIII u. 552 S. 16°.
- 1821 9903. CAISCUA von Meister Gotfrit von Straszburg mit der Fortsetzung des Meisters Ulrich von Turheim in zweh Abtheilungen herausgegeben von E. von Groote (nebst einem Steindruck). Berlin dei G. Reimer. M. D. C. C. C. XXI. LXXIV. 573 S. 4°.
- 1843 9904. Dichtungen des deutschen Mittelalters. Zweiter Band.
  Tristan und Isolt von Gottfried von Strassburg. Herausgegeben von H. F. Massmann. Leipzig G. J. Göschen'sche Verlagshandlung 1843. XII u. 664 (1—590 ameispattige) S. 8°.
- 4877 9905. Tristan und Isolde von Gottsried von Straßburg. Neu bearbeitet und nach den altsranzösischen Tristanfragmenten des Trouvern Thomas ergänzt von Wilhelm Hertz. Stuttgart. Berlag von Gebrüder Kröner. 1877. VIII u. 644 S. kl. 89.
- 9906. Sehr Herrliche Schöne und wahrhaffte Gedicht. Geistlich unnd Weltlich / allerley art / als ernstliche Tragedien / liebliche Comödien / selhame Spil / kurkweilige Gesprech / sehnliche Klagreden / wunderbarliche Fabel / sampt andern lecherlichen schwenken und bossen etc. Welcher stück seind dreyhundert und sechs und sibenkig. Darundter Hundert und sibenkig stück / die vormals nie im truck ausgangen sind / yehund aber aller welt zu nuh und frummen inn Truck versertigt. Durch den sinreichen und weytberumten Hans Sachsen / ein liebhaber teudscher Poeterey / vom M. D. XVI. Jar / bis auf dis M. D. L. VIII. Jar / zusamen getragen unnd volendt. Getruckt zu Türnberg bey Christoff Heußler. Im Jar / M. D. L. VIII. 1 VI. Borrede (die weiteren Blätter sehsen) u. 545 VI. (Das Titelblatt zur hälste handscriftlich ergänzt. Das leibte Blatt ebensalls sehsend. Kossus
- 9907. Das erste Buch / Sehr Kerrliche / Schöne vnd Warhasste Gedicht Geistlich vnd Weltlich allerley art / als ernstliche Cragddien / liebliche Comodien / selhame Spiel / Kurhweilige Gespräch / sehnliche Klagreden / wunderbarliche Fabel / sampt andern lächerlichen Schwänsen vnd Vossen / etz. Welcher Stück seind dreyhundert / vnd vier vnd siebenhig / Männigklich zu nut vnd frommen in Cruck versertiget. Durch den sinnreichen vnd weitberühmbten

Hans Sachsen / ein liebhabern Teutscher Poeterey / von M. D. XVI. Jahr / biß auff das M. D. L. VIII. Jahr zussamen getragen vand vollendet. Getruckt in deß Heyligen Reichs Statt Kempten / durch Christoff Krausen / Bey Hansen Krugern in Augspurg zusinden. M. D. C. XII. 1095 S. kl. 40. (seht Blatt 171/72.)

- 1618 9908. Das ander Buch. Sehr Herrliche Schöne und Warhaffte / mancherlev Urt gebundne Bedicht Als Cragodi / Comodi / Sviel / Gespräch / Sprüch und fabel / darinn auf das fürhest vnd deutlichest an Cag gegeben werden / viel auter Christlicher vnd Sittlicher Cehr: auch viel marhaffter vnd selhamer Historij: Samt etlichen kurkweiligen Schwäncken / doch niemandt graerlich / sonder jederman sehr nutlich / kurtweilig vnd aut zulesen. Dreyhundert vnd zehen Stuck / vorhin im ersten Buch / vnd sonst im Truck / nie gesehennoch aufgangen: Durch den Sinnreichen und weitberühmbten Bans Sachsen / ein Liebhaber Teutscher Poeterey / mit fleiß in diß ander Buch zusamen getragen. Betruckt in def B. Reichs Statt Kempten / bev Christoff Krausen / In verlegung Johann Krugers. Buchbandlers in Augipura. M.D.C. XIII. (4 Theile.) 179, 232. 382 u. 258 S. fl. 40.
- 1858 9909. Vier Dialoge von Hans Sachs. Herausgegeben von Reinhold Köhler. Weimar, Hermann Böhlau. 1858. 126 S. gr. 80.
- 9910. Neudrucke deutscher Litteraturwerke des XVI.
  und XVII. Jahrhunderts. Sämmtliche Fastnachtspiele
  von Hans Sachs. In chronologischer Ordnung nach den
  Originalen herausgegeben von Edmund Goetze. 1. Bändchen. Zwölf Fastnachtspiele aus den Jahren 1518—1539.
  Halle a/S. Max Niemeyer 1880. XIII u. 159 S. kl. 80.
- (4584) 9911. Grünttlicher Bericht des deutschen Meister Gesanges und der deutschen Versen oder Rittmis
  .... von Adam Puschmann. (1.5.8.4.) (Reinlich abgeschrieben auf 43 Seiten, von unbefannter Hand.) 40.
- 1816 9912. Der Pfingstmontag Lustspiel in Straßburger Mundart in fünf Aufzügen und in Versen. Nebst einem die eigenthümslichen einheimischen Ausdrücke erklärenden Wörterbuche. Straßburg, bei Treuttel und Würtz, und in Commission beh J. W. Pfähler und Compie 1816. 5 S. unpagg. Vorrede u. 199 S. 80.3)

- 9913. Le Guitarrero opéra en 3 actes par Scribe Musique de F. Halévy. Der Guitarrenspieler Oper in drei Acten von Scribe für alle deutsche Bühnen bearbeitet von J. Grünbaum. Musik von F. Halevy. Herrn D'. Felix Mendelssohn-Bartholdy in Verehrung gewidmet. Vollständiger Klavierauszug mit deutschem und französischem Text. Berlin, Verlag der Schlesinger'schen Buch- und Musikhandlung. Paris, M. Schlesinger. 209 S. Folio. (Auf startem Papier gebruck.) (Bgl. Rr. 4006 Bb. 2 u. Rr. 9519 Bb. 3.)
- 1774 9914. Iphigenie en Aulide Tragédie opera en troia Acta Mis en Musique par Gluck Représente pour la premiere fois par l'Academie Nationale de Musique le mardy 19 Avril 1774. A Paris chez Des Lauriers M<sup>d</sup> de Papier, rue S<sup>t</sup> Honoré à côté de celle des Prouvaires. (Bollffanbige Bartitur.) 298 S. 40.



# II. Bearbeitungen der von Richard Wagner — im engeren oder weiteren Sinne — benütten Stoffe.

## 1. Pramatische.

## A. Mis Opernfext.

- 4806 9915. Die Sylphen. 4) Eine Bauber-Oper in brey Aufzügen nach Gozzi von Robert. 5) In Musit gefett von Friedrich Heinrich himmel. Berlin, 1806. Bei Rudolph Werdmeister. 142 S. 80.
  - 9916. Die Sylphen. Eine Zauber-Oper in drei Akten von Robert. In Musik gesetzt von Friedrich Heinrich Himmel, 6) Königl. Preußischem Kapellmeister. Klavierauszug. (Mit Lept.) Berlin, bei Rudolph Werckmeister. 135 S. Querfiolie.
  - 9917. Tannhäufer. Gin Myfterium in zwei Abtheilungen mit Musik von A. Reißmann. 24 S. gr. 80. Ohne Ort und Jahr. 7)

## B. Mle recifirtes Drama.

- 4842 9918. Theater von Julius Mosen. Stuttgart und Tübingen. J. G. Cotta'scher Berlag. 1842. XXIV u. 364 S. 8°. (S. 93. Cola Rienzi, der letzte Bolkstribun der Römer. Ein Trauerspiel.) (Bal. Nr. 3263 Bb. 1.)
- 4864 9919. Rienzi drame en cinq actes et en vers par M. Théodore Karcher. (Extrait de la Revue du Progrès.) Paris & Bruxelles A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie. Londres D. Nutt. 1864. 148 S. gr. 80.
  - 9920. Cola Rienzi. Drama in fünf Aufzügen von Otto Müller. Darmstadt. Gebruckt in ber L. C. Wittich'ichen Hofbuchbruckerei. e. 3. 92 S. 8°.
  - 9921. Rienzi. A Tragedy, in five acts. By Mary Russell Mitford. Thomas Hailes Lacy, Theatrical Publisher, London. o. 3. 66 S. kl. 8°. (Mit einer Titeliflustration.)

- 1852 9922. Der Tannhäuser. Dramatisches Gedicht mit Gesang und Tanz in 3 Alten. Rach einer deutschen Bollssage von Heins rich Ritter von Levitschnigg. Musik von Kapellmeister Franz von Suppet. (Manuscript für Bühnen und Sigenthum der Theater-Agentur des Abalbert Brig in Wien.) 1852. 29 S. ar. 80.8)
- 1880 9923. Wieland der Schmied. Saga-Drama in vier Aufzügen von August Demmin . . . . Leipzig, Druck von Oswald Muse. 1880. 64 S. 8°.
- 1818 9924. Helbenspiele. Bon Friedrich Baron be la Motte Fousqué. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1818. 498 S. 8°. (S. 315. II. Helgi der Hundingstödter. Ein Heldensbiel in vier Abentheuern.)
- 1839 9925. Die Nibelungen. Siegfrieds Tod. Eine romantische Tragodie in fünf Alten von Christian Wurm. Erlangen, 1839 in der Palm'schen Berlagsbuchhandlung. 208 S. 8<sup>0, 9</sup>)
- 1866 9926. Kriemhilb. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Bilhelm Hofaus. Paberborn. Berlag von Ferdinand Schöningh. 1866. XIV u. 176 S. N. (Bgl. die Manuscript-Ausgabe Rr. 5317 Bb. 2.)
- 4874 9927. Kriemhilb. Trauerspiel von ArnbeRürenberg. Beimar. Selbstverlag. Leipzig Franz Bagner. 1874. 127 S. fl. 80.
- 4866 9929. Markgraf Rübiger. Drama von Lothar Schenk. Paderborn, 1866. Junfermann'sche Berlagsbuchhanblung. 117 S. K. 80.
- 1873 9930. Rübiger von Bechlaren. Ein Trauerspiel von Wilhelm Ofterwald. Leipzig. Berlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander). 1873. 116 S. 8°.

# (Dramen, welche den Mibelungenftoff nur mehr an außerfter Grenze Berufren.)

- 1884 9931. Attila. Ein Trauerspiel. Bon Audolf Otto Consentius. Rarlsruhe und Leipzig. Berlag von H. Meuther. 1881. 107 S. 80. Am Shluffe: Die Rückläufigkeit des Raumes ein Irrthum und Ursache weiterer Irrthumer. Von Rudolf Otto Consentius. (Vorwort für diese Arbeit als Ansuge meiner Dichtungen.) 34 S. 80.
  - 9932. Die hunnen vor Augsburg. Ein großes vaterlandisches Schauspiel in vier Aufzügen. Rach einer hiftorischen Sage: Die here von Augs-burg. Bearbeitet von L. Wilhelm. (Ausschnitt aus "Original-Theater" I. Band. Ohne D. u. 3. S. 89—216.) N. 8°.

## 2. Epifche.

- 1834 9933. Gebichte und poetische lebersetungen von D.C.B. Bolff.
  Leipzig, bei Boffange Bater. 1834. 303 S. gr. 8°. Mit einem feinen Stahlstich. cart. (S. 36. Der fliegende Hollander.)
  - 9934. Ausgewählte Gebichte von August Kopisch. Leipzig. Bibliographisches Institut. (Meyers Bolksbücher Nr. 636, 637.) 87 S. K. 8°. (S. 51. Der Alabautermann.) 10)
- (4520) 9934a. Das lied von dem Danheuser. 4 Bl. mit Titelholzschnitt. Pappbb.

  120. (Facsimile u. Titel lithographirt, Text in Typenbrud nach der Ausgabe von 1520.) 9a)
- 9935. MONS VENERIS, fram Veneris Berg / Das ist / Wunderbare und eigentliche Beschreibung der alten Haydnischen und Newen Scribenten Meynung / von der Göttin Venere, jhrem Ursprung / Derehrung / und Königlicher Wohnung / und deren Gesellschafft / wie auch von den Wasser / Erd / Eusst und fewer / Menschen / sampt vielen andern wunderbaren Geschichten / In und ausst den Bergen und Hölen hin und wider in der Welt / so am folgenden Blat zu ersehen / gantz lustig und mit Derwunderung zulesen / newlich zusammen getragen / und allen der Natur Heymligseiten Ersorschern und Ciebhabern zu gutem an Tag geben / Durch Henricum Kornmannum ex Kirchajna Chatorum. Gedruckt zu Francksurt am Mayn / Durch Matthias Beckers seligen Wittib / in Verlegung Jacob

Kischers im Jahr 1613. 4 21. Berrete, 5 21. Jahrt. 423 2. 11. 42. Pergamentet. (8. 126. Capyt XIV. Historia de nobili Tanheusero. Die Historien von dem edlen Canhausser.)

- 1801 9936. Taschenbuch zum geselligen Bergnügen. Herausgegeben von G.W. Beder. 1801. Leipzig, bei Roch und Compagnie. 396 S. 16°. (Entkält: Wartburg. Gedicht in 5 Gesängen und Historische Erläuterungen. 841. Ar. 8642 n. 2.245 Bt. 3.
- 1863 9937. Das Ribelnugen: Lieb im Ton unferer Bolslieber.
  Durch Angust Abolf Lubwig Follen. Zürich und Binterthur, Berlag bes Literarischen Comptoirs. 1843. 110 S. 80.
- 1866 9938. Der Nibelunge Not. Urtextmit gegenüberstehender Lebersetzung nebst Einleitung und Wörterbuch herausgegeben von Dr. Ludvig Braunfels. 3meiner Ind: Das Ribelungenlieb. Uebersetzt von Dr. Ludvig Braunfels. Frankfurt am Main. Literarische Anstalt. J. Rütten.) 1846.
- 1856 9939. Das Nibelungenlied herausgegeben von Friedrich Zarneke. Leipzig, Georg Wigand's Verlag 1856. LXXIV u. 4438. kl. 80. Mit Titelvignette nach 3. Schnort geet. v. T. Sanger.
- 1871 9940. Das Ribelungen-Lieb. Poetisch neugestaltet von Wilhelm Wegener. Zweite Ausgabe. Leipzig 1871. Heinze u. Boigt. 6 unpagg. 3. Borrede u. 324 S. gr. 8°.
- 4870 9941. Ueber Laub und Meer. 1870. N 38. Die Balthre. Bon George Freiherrn von Opherrn. Gebicht. (Ausschnitt.)
- 1879 9942. Des Dichters Alphabet. Eine Sammlung episch: sprisch: bibaktischer Gedichte versasst und herausgegeben von Rud olph Bieleck. Erste Auflage. Wien, 1879. Im Selbstverlage bes Berfassers. 252 S. gr. 8°. (S. 219. Walkurenritt.)
- 1844 9943. Triftan und Folbe. Gin Gebicht in Romanzen von Karl Jmmermann. Duff elborf, Berlag von J. E. Schaub. 1841. VI u. 454 S. 8°. Cart. (Erfte Auflage.) (Bgl. Rr. 3302 Bb. 1.)

## 3. In profa.

1835 9944. Rheinisches Taschenbuch auf bas Jahr 1835. Herausgegeben von D. Adrian. Frankfurt a/M. bei Johann David Sauerländer. (Mit 4 Stahlstichen und einem Titelporträt: Bashington Irving.) XVI u. 342 S. 12°. (S. 209. Tanhäuser. Bon Eduard Duller.

- 4837 9945. Les Niebelungen, ou Les Bour Guignons chez Attila, roi des huns: poème traduit de l'ancien idiome teuton avec des notes historiques et littéraires. Par M<sup>mo</sup> Moreau de la Meltière, Publié par Francis Riaux, Dédié asa majesté l'imperatrice de Russie, Alexandra Feodorovna. Première partie. La splendeur des niebelungen. Paris, Charpentier, Libraire-editeur, 6, rue des beaux-arts. 1837. LXIV u. 367 S. 8°.
  - 9946. — Deuxième partie. La détresse des niebelungen. Paris, Charpentier, 1837, 441 S. 8°.
- 1843 9947. Der hürnen Siegfrieb und sein Kampf mit dem Drachen eine altdeutsche Sage. Nebst einem Anhange über den Geist des germanischen Heidenthums und die Bedeutung seiner Heldensage für die Geschichte von Guido Görres. Berlag der Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen. 1843.

  80 S. 40. (Mit Titelbild und 13 Lithographten nach Kaulbach.)

## (Bon R. Bagner erörterte Themen Betreffend.)

- 4848 9948. Europa. Chronit ber gebilbeten Welt. Herausgegeben von F. Gu fiav Rühne. Jahrgang 1848. Leipzig, Georg Wigand's Berlag. Erftes Halbjahr. Rr. 1—26. (S. 388. Eduard Devrient's Geschichte ber deutschen Schauspieltunft.)
- Süddeutsche Musik-Zeitung. 6. Jahrg. 1857. (S. 77, 81, 85, 90, 95, 98, 102, 106, 109. Der Orchester-Dirigent und die Theorie seiner Kunst.) (9613)

# III. Silfsbucher und Berwandtes.

9949. Thuringische Chronick oder Geschichtbuch Don allerband denckwurdigen Sachen / Chaten und Handeln / . . . . . Unfenalich auss einem alten geschriebenen zuworn nie mebr publicirten Eremplar colligirt und zusamen getragen / und ferner durch weiland Ern friderichen Schmidt Pfarberrn zu Groffen Beringen reuidirt und permehret / dann endtlich von andern dero Historien liebhabern continuit. Jeko aber dem geliebten Vaterlande / Chüringischer Candichafft zu Ehren / vnd mennialichen zu nut und aefallen / sampt angehefftem Register / in Druck geben / durch Johan Bangen. Bedruckt zu Mülhausen, durch Undream Hantich / Unno 1599. 3 Bl. Borrete, 212 G. und Regifter fl. 40. (Bor S. 76. Unno 1206. Hatte Candtgraff Bermann an seinem Hoffe Sechs Man / welche Lieder tichteten / vnnd gegen einander Sungen / und solche waren aar weise / vernünfftig / und geschickt / das man in weiten Canden damals von ihnen Zusagen wuste / fünste waren von geburt Edel / mit namen Beinrich Schreiber / war ein guter Ritter / Der 2. Walter von der Vogelweyda / Der 3. Reinhart Zwerchstein / Der 4. Wolffram von Aschebach / Der fünffte Joannes Bitterolff / Der Sechste war ein Burger aus Eisenach genannt Beinrich von Affterdingen / eines fürnemen frommen Geschlechts vnnd vernünfftig / Der Sange allein wider die vorgenandten alle / Und sie sungen vnnd Tichteten offt zum Widerstreit / vnd ihren Gesang hies man den Krieg von Wardtpurgk / vnd wehret so lange / big endtlich zwischen inen Reide und Haß erwuchs / Also das sie sich eins mahls untereinander verpflichteten / welcher unter jnen perlobre / der solte Stempffeln / Also bies damals der Benter zu Gifenach.)

1868—74 9950. Reues lausithisches Magazin. E. E. Struve. 44—51. Bb., 1868
—74. 46. Bb. (S. 142—170. Der Sängerkrieg auf Bartburg. Bon
Dr. Otto Richter.) gr. 80. (Ausschnitt.)

- 1794 9951. Mythologie ber nordischen Bölker. (F. G. Neuenhagen.) Leipzig, in der Breitkopfischen Buchhandlung. 1794.
- 1832 9952. Untersuchungen über die Geschichte und das Verhältniß der nordischen und deutschen Heldensage, aus B. E. Müller's Sagabibliothet II. Band . . . . . uebersetz und kritisch bearbeitet von Georg Lange. Frankfurt am Wain, gedruckt und verlegt bei Heinr. Ludw. Bronner. 1832. LXIII u. 482 S. 8°.
- von den Volsungen und von Sigurd dem FafnisTödter. Nebst einer Nachricht von den gothischen
  Verschanzungen, südlich der Ostsee als Erläuterung des
  Gothenzuges. Eine historische Andeutung insbesondere
  für die Besitzer der Pracht-Ausgaben des NibelungenLiedes. Aufgesetzt von A. Crüger. Mit einer Tafel
  Münzen-Abbildungen. Landsberg an der Warthe. In Commission bei Volger und Klein. 1841. 29 S. 11. 301. 11)
- 4844 9954. Geschichte und system der altdeutschen religion von Wilhelm Müller. Göttingen, bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1844. XVI u. 424 S. gr. 80.
- 4854 Europa. 1854. (Erftes halbjahr.) (S. 133. Das Ribelungenlied und die neue Untersuchung über feine Form und Entftehung.) (9611)
- 4858 9955. Die vorkarolingischen christlichen Glaubenshelben am Rhein und beren Zeit. Nebst einem Anhang über Siegfried den Drachentödter. Nach den Quellen dargestellt von Ph. Heber. Frankfurt a. M. 1858. Berlag von A. Boemel. VI u. 370 S. 8°. (Mit einem Litelbilde.)
- 4860 9956. Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker. Eine Darstellung von Wilhelm Mannhardt. Erster Theil. Die Götter. Berlin, 1860. Verlag von Heinrich Schindler. 328 S. gr. 8°.
- 4867 9957. König Dietrich von Bern und seine Genossen. Nach der Thidretsaga erzählt von Ernst Martin. Halle. Berlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1867. XII u. 174S. kl. 8°. (S. 12. II. Wieland der Schmied.)
- 1877 9958. Deutsche Mythologie und Helbensage von Dr. H. Hesse Kamp. Hamp. Hannover. Hahn'sche Buchhandlung. 1877. Vu. 111 S. 80.

- 1423 9959. Bruchstude aus Eilharts von Hobergen Tristan und Folde ergänzt aus der Dresdener Handschift. Herausgegeben durch Hoffmann von Fallersleben. Breslau 1823. 9 S. ar. 5°.
- 1861 9960. Ueber die Entwidelungsgeschichte der Gralfage. Programm zum Schlusse bes Studienjahres 1860, 61 von Dr. Ludwig Lang. München. 1861. 26 S. 40.
- 1827 9961. Das Wesen ber antiken Tragebie in ästhetischen Borlesungen durchgeführt an den beiden Cedipus des Sopholles im Allgemeinen und an der Antigone insbesondere von Dr. Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs. Halle, Berlag von Friedrich Rus. 1827. XLVIII n. 120 S. ft. 8°.
- 4835 9962. Das Attische Theaterwesen. Zum besseren Verstehen der griechischen Dramatiker nach den Quellen dargestellt. Von Dr. Gottl. Carl Wilh. Schneider. Mit einer Abbildung. Weimar, bei Wilhelm Hoffmann. 1835. IV u. 268 S. 8º.
- 1843 9963. Die altgriechische Bühne dargestellt von C. F. Geppert. Mit sechs Tafeln antiker Münzen und Vasengemälde.
  Leipzig: Verlag von T. O. Weigel. 1843. XXIV u.
  288 S. gr. 8°.
- 1844 9964. Die attische Tragödie eine Festfeier des Dionysos. Eine Einleitung zur Lecture der griechischen Tragiker von August Witzschel. Leipzig, Verlag von Ernst Geuther. 1844. 55 S. 8°.
- 1847 9965. Die tragische Bühne in Athen. Gine Borschule zum Studium der griechischen Tragiser. Bon August Wisschel. Jena. Druck und Berlag von Friedrich Mauke. 1847. VIII u. 186 S. 8°.
- (4853) 9966. Ueber die griechische Tragödie. Bon Dr. J. Frei.
  (Deffentliche Borlesung, gehalten am 20. Januar 1853.)
  Wit einer lithographirten Abbildung eines griechischen Theaters. 28 S. 8°.
- 4856 9967. Programm bes Königlichen Gymnafiums zu Queblins burg für das Schuljahr von Oftern 1855 bis Oftern 1856.... Quedlindurg. Druck u. Bapier von Gottfr. Basse. 1856. gr. 4°. (Inhalt: 1) Die altgriechische Tragsbie und das altgriechische Theaterwesen mit vorzüglicher Räcklicht auf die Tragsbie. Eine antiquarische Stizze zur Einleitung in die Anfänger-Lecture der griechischen Tragister; mit einer lithographirten Ansicht des altgriechischen Theatergebäudes. Bon Fz. Wish. Richter.)

- 4864 Süddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrg. 1861. (S. 33. Das attische Theater. Nach einer Vorlesung des Dr Lützow in München.) (9617)
- 4865 9968. Das altgriechische Theater. Bon Julius Sommers brobt. Mit Abbilbungen in Holzschnitt. Stuttgart, Krais & Hoffmann. 1865. 80 S. 8°.
- 1874 9969. Die Oresteia des Aeschylos. Agamemnon. Choephoren. Eumeniden. Deutsche Nachdichtung und Erklärung von Oswald Marbach. Leipzig. Verlag von C. G. Naumann. 1874. VI u. 436 S. 8°.
- 1874 Allgemeine Deutsche Musit. Zeitung. I. Jahrg. 1874. (S. 265. Ueber bie Entstehung bes griechischen Theaters. L. S.) (9633)

# IV. Auf Die Sache bezügliche Litteratur.

- 1864 9970. Die Garten lande. Af 19. 1864. S. 303. Der fliegende Hollander. H. F.)
  (1874) 9971. Die drei Freier. Erzählung von Levin Schüding. Leipzig.
  Berlag von Philipp Reclam jun. Univ. Bibl. 548.) (1874.)
  (Darinnen die Sage vom "fliegenden hollander" verwerthet.)
- 1584 9972. Düringische Chronica. Don Ursprung und Herkommen der Düringer / Auch allen jhren fürnembsten Geschichten und Chaten / so sich mit jhnen / vor und nach Christi Geburt / biß auss diese vnsere Zeit / begeben und zugetragen haben. Item / Don jren Königen / und wenn die Königliche Regierung bey jhnen aussgehört / Deßgleichen von jren Candgraffen / und sonderlich von denen / so damals regiert haben / .... 2c. Auß alten / und zuvor nie im Oruck außgangenen Exemplaren . . . . in Oruck verfertiget / durch M. Zachariam Aiuandrum. Gedruckt im In In M. D. LXXXI. 525 S. 8°.
- 1769 9973. Vermischte Rachrichten und Anmerkungen zur Ersläuterung und Ergänzung ber Sächsischen besons bers aber ber Eisenachischen Geschichte. (Erste Sammlung. Eisenach, 1766. In Commission beh J. C. Dieterich, in Gotha. 28 S. Zwote Sammlung. Eisenach, 1766. 60 S. Dritte Sammlung. Eisenach, 1767. 44 S. Bierdte Sammlung. Eisenach, 1768. 48 S. Jünste Sammlung. Eisenach, 1769. 48 S. Juste Sammlung. Eisenach, 1769. 48 S. In Commission beh J. C. Dietrich, in Gotha und Göttingen.) (Fünste Sammlung S. 34. Rachricht von dem Schloße Wartburg beh Eisenach. Mit einem Rupserstich: Brospect u. Grundriß der Wartenburg.) ff. 40.
- 4802 9974. Heinrich von Ofterdingen. Ein nachgelassener Roman von Rovalis. Zwei Theile. Berlin 1802. In der Buchhandlung der Realschule. 338 u. 78 S. kl. 8°. (Bgl. Nr. 5410 Bd. 2 u. Nr. 9977 u. 9983 Bd. 4.)

- (4835) 9975. Beschreibung ber Wartburg und ihrer Merkwürdigs teiten, nebst geschichtlichen Erläuterungen, von J. H. Schöne. Eisenach, bei Roh. Friedr. Bärnde. (1835.) VIII u. 152 S. 8°.
- 1837 9976. Deutsche Dichter. Novellen von Souard Boas. Erster Band. Berlin und Leipzig, Berlag von Carl Hehmann. 1837. XX u. 355 S. M. 8°. (S. 5—98. 1. Der Singer-

friec uf Wartburc.)

- 1842 9977. Henry of Ofterdingen: A Romance from The German of Novalis (Friedrich von Hardenberg). Translated by Frederik S. Stallknecht. Cambridge: Published by John Owen. MDCCCXLII. XVII n. 236 S. 89.
- 4847 9977a. Die Wartburg bei Eisenach. Gine historische Stizze. Gisenach, bei Johann Friedrich Barnde. 1845. 68 S. A. 8°. Europa. Chronit ber gebilbeten Welt. 1847. (Zweites Halbjahr.) (S. 467. Thuringer-Bald-Bartien. Ueber die Bartburg und den hörselberg.
- S. 625. Das Sangerfest auf ber Bartburg.) (9604)

  1848 —— 1848. (Zweites Halbjahr.) (S. 316. Besprechung von August Burd.
  Romantische Dichtungen.) (Bgl. Rr. 5347 Bb. 2.) (9605)
- 4854 1854. (Erftes Salbjahr.) (S. 305. Die Sagen vom Tannhäuser und vom Sangerkrieg auf ber Bartburg.) (9611)

  9978. (Zweites Salbjahr Ro. 55—104.) (S. 479. Ein Sangergrab, Balther von der Bogelweibe und eine Stelle im Tannhäuserliede.)
- 1855 9979. Tausend Jahre Thüringische Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. Bon Arnold Schloenbach. Leipzig.
  Berlag von Wilhelm Engelmann. 1855. XVI u. 320 S. 8°.
  (S. 161. Ueber die Erbauung der Bartburg unter Ludwig II. (des Bärtigen Sohn) i. 3. 1067. S. 197. Ueber den "wellberühmten Bettgesang der Minnesänger".)
- 1857 9979a. Beimarer Sonntage-Blatt. Zeitschrift für Unterhaltung aus Literatur und Kunst. Unter Mitwirkung von . . . . Dritter Jahrgang. Beimar Druck u. Berlag von Dermann Böhlau. 1857. 506 S. Lex.-80. (S. 465—473 fehlt.) (S. 409. Die Wartburg. J. S.)
- 9980. De Wartburg. Door J. P. De Keijser. Eerste Deel. Met Platen. Te Arnhem, bij D. A. Thieme. 1862. 261 S. kl. 8°.
  - 9981. Tweede Deel. Met Platen. Te Arnhem, bij D. A. Thieme. 1862. 256 S. kl. 8°.
- 4866 9981a. Aus Luthers Stube auf der Wartburg an das deutsche Bolk. Ein Beitrag zur Reinigung der Bolksreligion. Nürnberg. J. Ludw. Schmid's Berlag. 1866. 113 S. 12.
- 1870 Durch Thüringen. Gebichte von Murab Effendi. Temesvar. Druck von Brüber Magyar. 1870. 58 S. 12°. (S. 20. Der Hörfelberg. — S. 22. Wartburg. — S. 25. Im Sängerfaal.) (9591)

- 4874 9982. Eine Nacht auf ber Wartburg. Bon Friedrich Groch. Berlin, 1871. Otto Loewenstein, 48 S. fl. 80.
- 1876 9983. Bibliothek ber beutschen Rationalliteratur bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Uchtunddreißigster Band. Heinrich von Ofterbingen. Bon Novalis. (Friedrich von Hardenberg.) Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Julian Schmidt. Leipzig: K. A. Brochaus. 1876. XXIII u. 144 S. 8°.
- 1878 9984. Rleine Beiträge zur beutschen Mythologie, Sittensund Geimatskunde in Sagen und Gebräuchen aus Thüringen. Gesammelt undherausgegeben von Dr. August Wisschel. Zweiter Theil: Sagen, Sitten und Gebräuche aus Thüringen. Herausgegeben von Dr. G. L. Schmidt in Eisenach. Wien, 1878. Wilhelm Braumüller. XV u. 342 S. 8°.
  - 9985. Thüringens Merkwürdigkeiten der Borzeit. Eine kurzgefaßte Zusammenstellung aller beachtenswerthen Ereignisse und Begebenheiten des Alterthums von länger als 1000 Jahren her ..... gesammelt und zusammengestellt von Joh. Ph. Heinse, ..... Mit verschiedenen lithographischen Abbildungen. Im Selbstverlage des Versassers. Rudolstadt, Druck der fürstl. priv. Hosbucktruckerei. XI u. 133 S. 80. (S. 19. Unter Landgraf hermann. S. 23. Ueber Frau volla. S. 128. historisches über die Bartburg.)
- 4857 9985 a. Die Stammsagen der Hohenzollern und Welfen. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie und Heldensage. Von Nicolaus Hocker. Düsseldorf 1857, Druck u. Verlag von Wilhelm Kaulen. III u. 1528. gr. 8°. (I. Die Sage von der weissen Frau. S. 36. II. Die Sage vom Schwanenritter.)
- 4787 9986. Das Leben bes Attila Königes ber Hunnen, aus dem Englischen bes Hrn. Ebuard Gibbons, Esq. übersett. Lineburg 1787. Joh. Friedr. Wilh. Lemke. IV u. 132 S. kl. 8".
- 9987. Attila König der Hunnen. Von D. Fessler. Breslau bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1794. 292 S. 80. (Mit Attila's Borträt in Medaillon, gest. v. Richter, Titelvignette, und einem Rupferstich.)
- 9988. Peter Friedrich Suhm's Nordische Kampfer=Romane. Aus dem Danischen, mit erläuternden Zusähen. Erster Band. Mit einem Aupfer. Magdeburg, bei Georg Christian Keil. 1797. XVIII u. 342 S. fl. 80. 12)
- 1799 9989. 3weiter Band. 1799. XVI u. 344 S. fl. 80.

- 9989a. DISSERTATIO INAUGURALIS PHILOSOPHICA DE EO QUID SIGIFRIDUS CORNEA CUTE NIBELUNGORUM THE-SAURO EL TARENCAPPA ORNATUS SIBI VELIT . . . . DEFENDET FERDINANDUS WACHTER. IENAE, TYPIS SCHREIBERI ET SCC. CIO IO CCCXX. 42 S. 8°.
- 1827 9990. Attila nach ber Geschichte, Sage und Legende dargestellt durch Gustav Friedrich Klemm. Leipzig 1827. Weidmannische Buchhandlung G. Reimer. VI u. 177 S. 8°.
- 1832 9991. Sigurd, Tradition épique restituée précédée d'une Notice pour servir a l'histoire de la Tradition, par J. J. Ampere. Extrait de la Revue de deux Mondes, Livraisons des 1<sup>er</sup> et 15 août 1832. Paris. Imprimé chez Paul Renouard. 1832. 71 S. gr. 8°.
- 1836 9992. Oberon von Mons und die Pipine von Nivella. Untersuchungen über den Ursprung der Nibelungensage. Bon Or. Emil Küdert. 13) Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1836. VIII u. 122 S. 8°.
- (1837) 9993. Der grimme Schelch ber Nibelungen ist weber ein Preußisches Thier, noch ber Riesenhirsch ber Borwelt, und dieser nicht unser Elen. Borgetragen in der Königl. physik. sokonom. Gesellschaft den 9. December 1836 von J. G. Bujack. (S. 98—115. Ausschnitt aus einem unbekannten Werke.) (1837.) 80.
- 1842 9994. Mythologische Forschungen und Sammlungen von Wolfgang Wenzel. Erstes Bändchen. Stuttgart und Tübingen, Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1842. XIV u. 300 S. gr. 8°. (S. 235. IV. Die Mythen des Regenbogens.)
- 4843 9995. Ribelungen im Frack. Ein Gebicht von Anaftasius Grün. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1843. Xu. 99 S. 8°. (Erfte Ausgabe.) (Bgl. Nr. 3359 Bd. 1.)
- 1844 9996. Chrimhilbens Rache. Nacherzählt von Gustav Pfarrius. Röln und Aachen. Berlag von Ludwig Rohnen. 1844. 82 S. 80.
- 4854 Europa. 1854. (Zweites Halbjahr.) (S. 603. Ueber ben grimmen Schelch und bie Jagbthiere im Ribelungenliebe. Max Rosenheyn.) (9978)
- 1855 9997. Hiftorische Hausbibliothek. Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Bülau. Siebenunddreißigster Band. König Attila und seine Zeit. Schilderungen und Sagen aus der Geschichte des fünften Jahrhunderts von Amedée Thierry. Teutsch von Dr. Eduard Burchardt. Leipzig Verlagsbuchhandlung von Carl B. Lorck. 1855. VIII u. 300 S. 8°. (S. 241. Die Edda und das Ribelungenlied.)

- 9998. Die Saga von den Bolsungen und Nibelungen. Aus der altnordischen Bolsunga-Saga frei übertragen von Dr. Anton Edzardi. Stuttgart, Albert Heit, Berlagsbuchhandlung 1881. XVI u. 123 S. 8°.
  - 9999. Der Mythos vom Markgrafen Rüdeger von Richard v. Muth. (Ausschnitt aus: Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. (XXXV. Bd. II. Hft.)) ©. 265—280. qr. 80.
- 1799 10000. Denkmäler alt deutscher Dichtkunst beschrieben und erläutert von Johann Joachim Eschenburg. Bremen bei Friedrich Willmans 1799. 464 S. gr. 8°. (S. 341. XIV Ein alter Meistergesang mit seiner Melodie. Zu Seite 347. Im langen Thon Regenbogens. Der Abgesang. S. 365. XV Ueber Die Cyrillischen Fabeln und den Meistersänger Daniel Holzmann.)
- 1832 10001. Peter Bischer. Romantisch dramatisches Gemälde aus ber Borzeit Nürnbergs, in zwei Abtheilungen. Bon Wilhels mine Sostmann, geb. Blumenhagen. Wit 9 colorirten Kupfern und einer Musikbeilage. Nürnberg, Berlag von George Winter. 1832. 108 S. kl. 8°. (S. 108. Unter den "historischen Rachträgen", ein kurzer biographischer Artikel über hand Sach.)
- "historischen Rachträgen", ein kurzer biographischer Artikel über hans Sache.)

  4847 Europa. Chronik ber gebilbeten Belt. 1847. (Zweites Halbjahr.)
  (S. 600-609. hans Sachsens poetische Sendung. F. Gustav Rühne.) (9604)

  10002. Einladungsschrift zu ber Feier des Geburtssestes Seiner
  - Majestät des Königs Wilhelm und zu den öffentlichen Prüfungen des Gymnasiums und der Realschule in Rottweil. Hand Sachs als dramatischer Dichter. Bon Prosesson Brosesson, Bomback. Rottweil, gedruckt bei Uhl & Comp. 1847. 30 S. 4°.
- 4836 Weimarer Sonntags-Blatt. 1856. (S. 114,121. Hans Sachs. Julius Saupe.) (9612a)
- Stiddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrg. 1861. (S. 49, 53. Ueber den deutschen Meistergesang. (Vorgetragen im Berliner Toukünstlerverein von Carl Schulze.)) (9617)
- Das Theater in Nürnberg von 1612 bis 1863. Bon F. E. Hhfel. (S. 24, 25, 29. Ueber die Meisterfinger; hans Sache u.A.) (9578)
- 1868 10003. Leben und bichterische Birksamkeit des Hans Sachs dargestellt von Dr. Otto Haupt. Posen, Berlag und Druck bei Louis Merzbach. 1868. 137 S. 8°.
- 877 10004. Moravia. Eine Monatsschrift für Literatur und heimatskunde. Herausgeber: B. Müller. I. Jahrgang. Olmich 1877. Berlag bes herausgebers. 818 S. Lex.-80. (S. 105, 177. Der Meistergesang und die Iglauer Meisterfänger, von Wilhelm Saliger.)

- 10005. Das Wappen der Meistersänger. Von Edmund Götze. (Archiv f. Litt. Gesch. V.) c. 3. Musiconitt. S. 281-286. 80.
- 1781 10005 a. (Bobmer.) Altenglische und altschwäbische Ballaben. In Schilbachs Bersart. Zugabe von Fragmenten aus dem altschwäbischen Zeitalter, und Gedichten. Zweytes Bandchen. Zürich, bey J. C. Füeßly, 1781. 254 S. fl. 80. (S. 178. Festute. S. 194. Erinnerungen zu Sivrits Tob, . . . . S. 198. Erinnerungen zu Jestute. S. 229. Eingang bes Gedichtes von Varrival.) 13a)
- 1840 10006. Alonso ober ber Banberer nach Montserrat. Bon Dr. J. M. Feßler. Carlsruhe 1810. Erster Theil. XXIV u. 295 S. Zweiter Theil. 247 S. 8°. (Mit 2 Titelfupfern und Bignetten.) (Siehe Anmertung 23) S. 428 Bb. 3.)
- 1824 10007. König Artus und die Ritter von der Tafelrunde. Romantische Dichtungen der Borzeit. Erster Band. Brünn, bei A. G. Trafler. 1821. 236 S. u. 4 Bl. Inhalt. 80.
  - 10008. Helbenlieber aus ben Sagenkreisen Karls bes Großen, Arturs, ber Tafelrunde und bes Grales, Uttila's, ber Amelungen und Nibelungen. Herausgegeben von Friedrich Heinrich von der Hagen. Erster Theil. Wit dreißig illuminirten Bildern. Breslau 1821, bei Graß, Barth und Comp. und Leipzig bei Ambrosius Barth. 328 S. u. Terte zu den Bildern. 80.14)
- 1823 10009. ——— Bweiter Theil. Mit breißig illuminirten Bilbern.
  Breslau 1823. Seite 329—792 und Terte zu ben Bilbern. 80.
- 1839 10010. Ueber ben Titurel und Dante's Komödie. Mit einer Borerinnerung über die Bildung der geistlichen Ritterorden und Beilagen contemplativen Inhalts aus der größeren Heibelberger Handschrift von Karl Rosenkranz. Halle und Leipzig, Berlag von Reinicke und Compagnie. 1829.
- 1843 10011. Die Sagen von den Abenteuern Carls des Grossen und seiner Paladine, der Ritter von der Tafelrunde. Aus den ältesten spanischen Romanzen im Versmasse der Originale übersetzt von Eduard Brinckmeier. Leipzig, Friedrich Fleischer. 1843. XVI u. 254 S. kl. 80.
- 1847 10012. Ueber ein mittelgriechisches Gedicht von Artus und den Rittern der Tafelrunde. Von Hrn. von der Hagen. (Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 8. November 1847.) Mit 6 Abbildungen. (Philos. histor. Kl. 1848.) Ausschnitt. S. 243—260. ft. Fot.

Fischers / im Jahr 1614. 4 Bl. Borrede, 5 Bl. Inhalt. 423 S. ft. 80. Bergamentob. (8. 126. Capvt XIV. Historia de nobili Tanhousero. Die Historian pon dem edlen Canhausser.)

- 1804 9936. Taschenbuch zum geselligen Bergnügen. Herausgegeben von G.W. Beder. 1801. Leipzig, bei Roch und Compagnie. 396 S. 16°. (Enthält: Wartburg. Gebicht in 5 Gesängen und Historische Erläuterungen.) (Bas. Rr. 8842 u. S. 245 Bb. 3.)
- 1843 9937. Das Nibelungen-Lieb im Ton unserer Bolslieber. Durch August Abolf Lubwig Follen. Zürich und Winterthur, Berlag des Literarischen Comptoirs. 1843. 110 S. 8º.
- 1846 9938. Der Nibelunge Not. Urtextmit gegenüberstehender Uebersetzung nebst Einleitung und Wörterbuch herausgegeben von Dr. Ludvig Braunfels. Zweiter Titel: Das Nibelungenlieb. Ueberset von Dr. Ludvig Braunfels. Frankfurt am Main. Literarische Anstalt. (J. Rütten.) 1846. XX u. 597 S. fl. 8°.
- 4856 9939. Das Nibelungenlied herausgegeben von Friedrich Zarneke. Leipzig, Georg Wigand's Verlag 1856. LXXIV u. 4438. kl. 80. Mit Titelvianette nach 3. Schnott geet. b. T. Ranger.
- 1871 9940. Das Ribelungen-Lied. Poetisch neugestaltet von Wilhelm Begener. Zweite Ausgabe. Leipzig 1871. Heinze u. Boigt. 6 unpags. S. Vorrede u. 324 S. gr. 8°.
- 4870 9941. Ueber Land und Meer. 1870. N 38. Die Balthre. Bon George Freiherrn von Dyberrn. Gebicht. (Ausschnitt.)
- 1879 9942. Des Dichters Alphabet. Eine Sammlung episch-lyrische bidaktischer Gedichte versasst und herausgegeben von Rubolph Bieleck. Erste Auflage. Wien, 1879. Im Selbstverlage bes Bersasses. 252 S. gr. 8°. (S. 219. Walkürenritt.)
- 9943. Triftan und Folde. Ein Gedicht in Romanzen von Karl Immermann. Duff elborf, Berlag von J. E. Schaub. 1841. VI u. 454 S. 8°. Cart. (Erfte Auflage.) (Bgl. Rr. 3302 Bb. 1.)

## 3. In Prosa.

1835 9944. Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr 1835. Herausgegeben von Dr. Adrian. Frankfurt a/M. bei Johann David Sauerländer. (Mit 4 Stahlstichen und einem Aitelporträt: Bashington Irving.) XVI u. 342 S. 12°. (S. 209. Tanhauser. Bon Eduard Duller.

- 4×37 9945. Les Niebelungen, ou Les Bour Guignons chez Attila, roi des huns: poème traduit de l'ancien idiome teuton avec des notes historiques et littéraires. Par Mme Moreau de la Meltière, Publié par Francis Riaux, Dédié asa majesté l'imperatrice de Russie, Alexandra Feodorovna. Première partie. La splendeur des niebelungen. Paris, Charpentier, Libraire-editeur, 6, rue des beaux-arts. 1837. LXIV u. 367 S. 8°.
  - 9946. Deuxième partie. La détresse des niebelungen. Paris, Charpentier, 1837. 441 S. 8°.
- 9947. Der hürnen Siegfried und sein Rampf mit dem Drachen eine altdeutsche Sage. Nebst einem Anhange über den Geist des germanischen Heidenthums und die Bedeutung seiner Heldensage für die Geschichte von Guido Görres. Berlag der Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen. 1843.

### (Bon R. Bagner erörterte Themen Betreffend.)

- 4848 9948. Europa. Chronit ber gebilbeten Welt. Herausgegeben von F. Gu ftav Kühne. Jahrgang 1848. Leipzig, Georg Wigand's Berlag. Erftes Halbjahr. Ar. 1—26. (S. 388. Chard Devrtent's Geschichte ber beutschen Schausbielkunft.)
- 4857 Süddeutsche Musik-Zeitung. 6. Jahrg. 1857. (S. 77, 81, 85, 90, 95, 98, 102, 106, 109. Der Orchester-Dirigent und die Theorie seiner Kunst.) (9613)

## III. Silfsbücher und Bermanbtes.

1599 9949. Chürinaische Chronick oder Geschichtbuch / Don allerhand denawürdigen Sachen / Chaten und Händeln / . . . . . Unfenalich auss einem alten aeschriebenen zuworn nie mebr publicirten Eremplar colliairt pnd zusamen aetragen / und ferner durch weiland Ern friderichen Schmidt Pfarherrn zu Grossen Beringen reuidirt und vermehret / dann endtlich von andern dero Historien liebhabern continuitt. Jeko aber dem geliebten Paterlande / Thüringischer Candschafft zu Ehren / vnd menniglichen zu nut und gefallen / sampt anaehefftem Reaister / in Druck aeben / durch Johan Bangen. Gedruckt zu Mülhausen / durch Undream Bantich / Anno 1599. 3 Bl. Borrede, 212 G. und Regifter fl. 40. (Bor S. 76. Unno 1206. Batte Candtaraff Bermann an seinem Hoffe Sechs Man / welche Lieder tichteten / vnnd gegen einander Sungen / und solche waren gar weise / vernünfftig / und geschickt / das man in weiten Canden damals von ihnen Zusagen wuste / fünffe waren von geburt Edel / mit namen Beinrich Schreiber / war ein auter Ritter / Der 2. Walter von der Pogelweyda / Der 3. Reinhart Zwerchstein / Der 4. Wolffram von Uschebach / Der fünffte Joannes Bitterolff / Der Sechste war ein Burger aus Eisenach genannt Heinrich von Uffterdingen / eines fürnemen frommen Geschlechts vnnd vernünfftig / Der Sange allein wider die vorgenandten alle / Und sie sungen vnnd Tichteten offt zum Widerstreit / vnd ihren Gesang hies man den Krieg von Wardtpurgk / vnd wehret so lange / big endtlich zwischen inen Neide und Hag erwuchs / Also das sie sich eins mahls untereinander verpflichteten / welcher unter inen verlöhre / der solte Stempffeln / Also hies damals der Henker zu Eisenach.)

1868-74 9950. Renes lausitgisches Magazin. E. E. Struve. 44-51. Bb., 1868
-74. 46. Bb. (S. 142-170. Der Sängerkrieg auf Wartburg. Bon
Dr. Otto Richter.) gr. 80. (Ausschnitt.)

- 1794 9951. Mythologie ber nordischen Bolter. (F. G. Neuenschaften.) Leipzig, in ber Breitsopfischen Buchhandlung. 1794.
- 4882 9952. Untersuchungen über die Geschichte und das Verhälkniß der nordischen und deutschen Helbensage, aus B. E. Müller's Sagabibliothek II. Band . . . . ueberset und kritisch bearbeitet von Georg Lange. Frankfurt am Main, gedruckt und verlegt bei Heinr. Ludw. Brönner. 1832. LXIII u. 482 S. 8°.
- 1844 9953. Der Ursprung des Nibelungen-Liedes oder der Sage von den Volsungen und von Sigurd dem Fafnis-Tödter. Nebst einer Nachricht von den gothischen Verschanzungen, südlich der Ostsee als Erläuterung des Gothenzuges. Eine historische Andeutung insbesondere für die Besitzer der Pracht-Ausgaben des Nibelungen-Liedes. Aufgesetzt von A. Crüger. Mit einer Tafel Münzen-Abbildungen. Landsberg an der Warthe. In Commission bei Volger und Klein. 1841. 29 S. fl. 3cl. 11)
- 1844 9954. Geschichte und system der altdeutschen religion von Wilhelm Müller. Göttingen, bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1844. XVI u. 424 S. gr. 80.
- 4854 Europa. 1854. (Erftes Halbjahr.) (S. 133. Das Ribelungenlieb und bie neue Untersuchung über feine Form und Entstehung.) (9611)
- 1858 9955. Die vorkarolingischen christlichen Glaubenshelben am Rhein und deren Zeit. Nebst einem Anhang über Siegfried den Drachentöbter. Nach den Quellen dargestellt von Ph. Heber. Frankfurt a. M. 1858. Berlag von A. Boemel. VI u. 370 S. 8°. (Mit einem Litelbilde.)
- 4860 9956. Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker. Eine Darstellung von Wilhelm Mannhardt. Erster Theil. Die Götter. Berlin, 1860. Verlag von Heinrich Schindler. 328 S. gr. 8°.
- 4867 9957. König Dietrich von Bern und seine Genossen. Nach ber Thidreksaga erzählt von Ernst Martin. Halle. Berlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1867. XII u. 174S. kl. 8°. (S. 12. II. Wieland der Schmied.)
- 1877 9958. Deutsche Mythologie und Helbensage von Dr. H. Hesses kamp. Hannover. Hahn'sche Buchhandlung. 1877. Vu. 111 S. 80.

- 1823 9959. Bruchstude aus Eilharts von Hobergen Tristan und Folde ergänzt aus der Dresbener Handschift. Herausgegeben durch Hoffmann von Fallersleben. Breslau 1823. 9 S. at. 8°.
- 4864 9960. Ueber die Entwickelungsgeschichte ber Gralfage. Pros gramm zum Schlusse Studienjahres 1860/61 von Dr. Ludwig Lang. München. 1861. 26 S. 40.
- 1827 9961. Das Wesen ber antiken Tragobie in asthetischen Borlesungen durchgeführt an den beiben Dedipus des Sophokles im Allgemeinen und an der Antigone insbesondere von Dr. Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs. Halle, Berlag von Friedrich Ruff. 1827. XLVIII u. 120 S. kl. 8°.
- 1835 9962. Das Attische Theaterwesen. Zum besseren Verstehen der griechischen Dramatiker nach den Quellen dargestellt. Von Dr. Gottl. Carl Wilh. Schneider. Mit einer Abbildung. Weimar, bei Wilhelm Hoffmann. 1835. IV u. 268 S. 8°.
- 1843 9963. Die altgriechische Bühne dargestellt von C. F. Geppert. Mit sechs Tafeln antiker Münzen und Vasengemälde.
  Leipzig: Verlag von T. O. Weigel. 1843. XXIV u.
  288 S. gr. 8°.
- 4844 9964. Die attische Tragödie eine Festfeier des Dionysos. Eine Einleitung zur Lecture der griechischen Tragiker von August Witzschel. Leipzig, Verlag von Ernst Geuther. 1844. 55 S. 8°.
- 4847 9965. Die tragische Bühne in Athen. Gine Borschule zum Studium ber griechischen Tragifer. Bon August Witzsche Jena. Druck und Verlag von Friedrich Mauke. 1847. VIII u. 186 S. 8°.
- (1853) 9966. Ueber die griechische Tragödie. Bon Dr. J. Frei. (Deffentliche Borlesung, gehalten am 20. Januar 1853.) Mit einer lithographirten Abbildung eines griechischen Thesaters. 28 S. 8°.
- 1856 9967. Programm bes Königlichen Ghmnafiums zu Queblins burg für das Schuljahr von Oftern 1855 bis Oftern 1856..... Queblinburg. Druck u. Bapier von Gottfr. Basse. 1856. gr. 4°. (Inhalt: 1) Die altgriechische Tragobie und das altgriechische Theaterwesen mit vorzüglicher Rücksich auf die Tragobie. Eine antiquarische Stizze zur Einseitung in die Anfanger-Lecture der griechischen Tragiter; mit einer lithographirten Ansicht des altgriechischen Theatergebäudes. Bon Fz. Wish. Richter.)

- 4864 Süddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrg. 1861. (S. 33. Das attische Theater. Nach einer Vorlesung des Dr Lützow in München.)
  (9617)
- 4865 9968. Das altgriechische Theater. Von Julius Sommers brobt. Mit Abbildungen in Holzschnitt. Stuttgart, Krais & Hoffmann. 1865. 80 S. 8°.
- 4874 9969. Die Oresteia des Aeschylos. Agamemnon. Choephoren. Eumeniden. Deutsche Nachdichtung und Erklärung von Oswald Marbach. Leipzig. Verlag von C. G. Naumann. 1874. VI u. 436 S. 8°.
- 1874 Allgemeine Deutsche Musit. Zeitung. I. Jahrg. 1874. (S. 265. Ueber bie Entstehung bes griechischen Theaters. L. S.) (9633)

. . W. W.

# IV. Auf die Sache bezügliche Litteratur.

- 1864 9970. Die Gartenlaube. M 19. 1864. (S. 303. Der fliegende Hollander. H. F.)
  (1874) 9971. Die drei Freier. Erzählung von Levin Schücking. Leipzig.
  Berlag von Philipp Reclam jun. (Univ. Bibl. 548.) (1874.)
  (Darinnen die Sage vom "fliegenden Hollander" verwertbet.)
- 9972. Düringische Chronica. Don Ursprung vod Herkommen der Düringer / Auch allen jhren fürnembsten Geschichten vod Chaten / so sich mit jhnen / vor vod nach Christi Geburt / big auss diese vosere Zeit / begeben vod zugetragen haben. Item / Von jren Königen / vod wenn die Königliche Regierung bey jhnen aussgehört / Deßgleichen von jren Landgrassen / vod sonderlich von denen / so damals regiert haben / . . . . 2c. Aus alten / vod zuvor nie im Oruck ausgangenen Exemplaren . . . . in Oruck versertiget / durch M. Zachariam Aiuandrum. Gedruckt im In In M. D. LXXXI. 525 S. 8°.
- 1769 9973. Vermischte Rachrichten und Anmerkungen zur Erläuterung und Ergänzung der Sächsischen besonders aber der Eisenachischen Geschichte. (Erste Sammlung. Eisenach, 1766. In Commission den J. C. Dieterich, in Gotha. 28 S. — Zwote Sammlung. Eisenach, 1766. 60 S. — Dritte Sammlung. Eisenach, 1767. 44 S. — Bierdte Sammlung. Eisenach, 1768. 48 S. — Fünste Sammlung. Eisenach, 1769. 48 S. — In Commission den J. C. Dietrich, in Gotha und Göttingen.) (Fünste Sammlung S. 34. Nachricht von dem Schloße Wartburg den Eisenach. Mit einem Kupserstich: Prospect u. Grundriß der Wartenburg.)
- 1802 9974. Heinrich von Ofterdingen. Ein nachgelassener Roman von Rovalis. Zwei Theile. Berlin 1802. In der Buchhandlung der Realschule. 338 u. 78 S. kl. 8°. (Bgl. Nr. 5410 Bb. 2 u. Nr. 9977 u. 9983 Bd. 4.)

ff. 40.

- (4835) 9975. Beschreibung ber Wartburg und ihrer Merkwürdigs teiten, nebst geschichtlichen Erläuterungen, von J. H. Schöne. Eisenach, bei Joh. Friedr. Bärnde. (1835.) VIII u. 152 S. 8°.
- 1837 9976. Deutsche Dichter. Novellen von Sbuard Boas. Erster Band. Berlin und Leipzig, Berlag von Carl Heymann. 1837. XX u. 355 S. Kl. 8°. (S. 5—98. 1. Der Singerkriec uf Wartburc.)
- 1842 9977. Henry of Ofterdingen: A Romance from The German of Novalis (Friedrich von Hardenberg). Translated by Frederik S. Stallknecht. Cambridge: Published by John Owen. MDCCCXLII. XVII u. 236 S. 80.
- 4847 9977a. Die Warthurg bei Eisenach. Eine historische Stizze. Eisenach, bei Johann Friedrich Bärnde. 1845. 68 S. A. 8°. Europa. Chronit ber gebilbeten Welt. 1847. (Zweites Halbjahr.)
  - (S. 467. Thuringer-Bald-Partien. Ueber die Bartburg und ben hörfelberg.
     S. 625. Das Sangerfest auf der Bartburg.) (9604)
- 4848 ---- 1848. (Zweites Halbjahr.) (S. 316. Besprechung von August Burd. Romantische Dichtungen.) (Bgl. Rr. 5347 Bb. 2.) (9605)
- 4854 1854. (Erftes Halbjahr.) (S. 305. Die Sagen vom Tannhäuser und vom Sangertrieg auf ber Bartburg.) (9611)
  - 9978. (Zweites Salbjahr No. 55-104.) (S. 479. Gin Sangergrab, Balther von ber Bogelweibe und eine Stelle im Tannhauserliebe.)
- 1855 9979. Tausend Jahre Thüringische Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. Bon Arnold Schloenbach. Leipzig. Berlag von Wilhelm Engelmann. 1855. XVI u. 320 S. 8°. (S. 161. Ueber die Erbauung der Bartburg unter Ludwig II. (bes Bärtigen Sohn) i. 3. 1067. — S. 197. Ueber den "wellberühmten Bettgesang der Minnesänger".)
- 1857 9979a. Beimarer Sonntage-Blatt. Zeitschrift für Unterhaltung aus Literatur und Kunst. Unter Mitwirfung von . . . . Dritter Jahrgang. Beimar Druck u. Berlag von Dermann Böhlau. 1857. 506 S. Lex.-80. (S. 465—473 fehlt.) (S. 409. Die Wartburg. J. S.)
- 1862 9980. De Wartburg. Door J. P. De Keijser. Eerste Deel. Met Platen. Te Arnhem, bij D. A. Thieme. 1862. 261 S. kl. 8°.
  - 9981. —— Tweede Deel. Met Platen. Te Arnhem, bij D. A. Thieme. 1862. 256 S. kl. 8°.
- 1866 9981 a. Aus Luthers Stube auf der Wartburg an das deutsche Bolk. Ein Beitrag zur Reinigung der Bolksreligion. Nürnsberg. J. Ludw. Schmid's Berlag. 1866. 113 S. 12.4.
- Durch Thüringen. Gebichte von Murab Effenbi. Temesvar. Druck von Brüber Magyar. 1870. 58 S. 12°. (S. 20. Der Hörfelberg. — S. 22. Wartburg. — S. 25. Im Sängerfaal.) (9591)

- 1871 9982. Eine Nacht auf ber Wartburg. Bon Friedrich Groch. Berlin, 1871. Otto Loewenstein. 48 S. fl. 89.
- 4876 9983. Bibliothek ber beutschen Nationalliteratur bes achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Achtundbreißigster Band. Heinrich von Ofterdingen. Bon Novalis.
  (Friedrich von Hardenberg.) Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Julian Schmidt. Leipzig:
  K. A. Brockhaus. 1876. XXIII u. 144 S. 89.
- 4878 9984. Kleine Beiträge zur beutschen Mythologie, Sittenund Heimatstunde in Sagen und Gebräuchen aus Thüringen. Gesammelt undherausgegeben von Dr. August Bihschel. Zweiter Theil: Sagen, Sitten und Gebräuche aus Thüringen. Herausgegeben von Dr. G. L. Schmidt in Eisenach. Wien, 1878. Wilhelm Braumüller. XV u. 342 S. 8°.
  - 9985. Thüringens Merkwürdigkeiten ber Borzeit. Eine kurzgesaßte Zusammenstellung aller beachtenswerthen Ereignisse und Begebenheiten bes Alterthums von länger als 1000 Jahren her . . . . . gesammelt und zusammengestellt von Joh. Ph. Heinse, . . . . Wit verschiedenen lithographischen Abbildungen. Im Selbstverlage des Verfassers. Rudolstadt, Druck der fürstl. priv. Hosbuchdruckerei. XI u. 133 S. 80. (C. 19. Unter Landgraf hermann. S. 23. Ueber Frau voll. S. 128. distorisches über die Wartburg.)
- 1857 9985 a. Die Stammsagen der Hohenzollern und Welfen. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie und Heldensage. Von Nicolaus Hocker. Düsseldorf 1857, Druck u. Verlag von Wilhelm Kaulen. III u. 1528. gr. 8°. (I. Die Sage von der weissen Frau. S. 36. II. Die Sage vom Schwanenritter.)
- 4787 9986. Das Leben bes Attila Königes ber Hunnen, aus bem Englischen bes Hrn. Eduard Gibbons, Esq. überset. Lüneburg 1787. Joh. Friedr. Wilh. Lemke. IV u. 132 S. K. 8°.
- 9987. Attila König der Hunnen. Von D. Fessler. Breslau bey Wilhelm Gottlieb Korn. 1794. 292 S. 80. (Mit Attila's Borträt in Medaillon, gest. v. Richter, Titelvignette, und einem Rupferstich.)
- 9988. Peter Friedrich Suhm's Nordische Kampfer-Romane. Aus dem Danischen, mit erläuternden Zusätzen. Erster Band. Wit einem Kupfer. Magdeburg, bei Georg Christian Keil. 1797. XVIII u. 342 S. kl. 80. 12)
- 1799 9989. 3weiter Band. 1799. XVI u. 344 S. fl. 80.

- 4820 9989a. DISSERTATIO INAUGURALIS PHILOSOPHICA DE EO QUID SIGIFRIDUS CORNEA CUTE NIBELUNGORUM THE-SAURO EL TARENCAPPA ORNATUS SIBI VELIT .... DEFENDET FERDINANDUS WACHTER. IENAE, TYPIS SCHREIBERI ET SCC. CIO IO CCCXX. 42 S. 80.
- 4827 9990. Attila nach ber Geschichte, Sage und Legende dargestellt durch Gustav Friedrich Klemm. Leipzig 1827. Weidmannische Buchhandlung G. Reimer. VI u. 177 S. 8°.
- 1832 9991. Sigurd, Tradition épique restituée précédée d'une Notice pour servir a l'histoire de la Tradition, par J. J. Ampere. Extrait de la Revue de deux Mondes, Livraisons des 1<sup>er</sup> et 15 août 1832. Paris. Imprimé chez Paul Renouard. 1832. 71 S. gr. 8°.
- 1836 9992. Oberon von Mons und die Pipine von Nivella. Untersuchungen über den Ursprung der Nibelungensage. Bon Dr. Emil Küdert. 13) Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1836. VIII u. 122 S. 8°.
- (4837) 9993. Der grimme Schelch ber Nibelungen ist weber ein Preußisches Thier, noch ber Riesenhirsch der Borwelt, und dieser nicht unser Elen. Vorgetragen in der Königl. physik. oftonom. Gesellschaft den 9. December 1836 von J. G. Bujack. (S. 98—115. Ausschnitt aus einem unbekannten Werke.) (1837.) 80.
- 1842 9994. Whthologische Forschungen und Sammlungen von Bolfgang 'Menzel. Erstes Bändchen. Stuttgart und Tübingen, Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1842. XIV u. 300 S. gr. 8°. (S. 235. IV. Die Mythen des Regenbogens.)
- 1843 9995. Nibelungen im Frack. Ein Gebicht von Anaftasius Grün. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1843. Xu. 99 S. 8<sup>o</sup>. (Erste Ausgabe.) (Bgl. Nr. 3359 Bb. 1.)
- 1844 9996. Chrimhilbens Rache. Nacherzählt von Gustav Pfarrius. Köln und Aachen. Berlag von Ludwig Kohnen. 1844. 82 S. 80.
- 4854 Europa. 1854. (Zweites halbjahr.) (S. 603. Ueber ben grimmen Scheich und bie Jagbthiere im Ribelungenliebe. Max Rosenheyn.) (9978)
- 1855 9997. Hiftorische Hausbibliothek. Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Bülau. Siebenunddreißigster Band. König Attila und seine Zeit. Schilderungen und Sagen aus der Geschichte des fünsten Jahrhunderts von Amedée Thierry. Deutsch von Dr. Eduard Burchardt. Leipzig Berlagsbuchhandlung von Carl B. Lorc. 1855. VIII u. 300 S. 8°. (S. 241. Die Edda und das Nibelungensted.)

- 9998. Die Saga von den Bolsungen und Nibelungen. Aus der altnordischen Bolsunga-Saga frei übertragen von Dr. Anton Edzardi. Stuttgart, Albert Heitz, Berlagsbuchhandlung 1881. XVI u. 123 S. 8°.
  - 9999. Der Mythos vom Markgrafen Ritdeger von Richard v. Muth. (Musichnitt aus: Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. (XXXV. Bd. II. Hft.)) ©. 265—280. qr. 80.
- 1799 10000. Denkmäler alt deutscher Dichtkunst beschrieben und erläutert von Johann Joachim Eschenburg. Bremen bei Friedrich Willmans 1799. 464 S. gr. 8°. (S. 341. XIV Ein alter Meistergesang mit seiner Melodie. Zu Seite 347. Im langen Thon Regenbogens. Der Abgesang. S. 365. XV Ueber Die Cyrillischen Fabeln und den Meistersänger Daniel Holzmann.)
- 1832 10001. Peter Bischer. Romantisch dramatisches Gemälbe aus der Borzeit Nürnbergs, in zwei Abtheilungen. Bon Wilhelsmine Sostmann, geb. Blumenhagen. Mit 9 colorirten Kupfern und einer Musikbeilage. Nürnberg, Berlag von George Winter. 1832. 108 S. kl. 80. (S. 108. Unter den "historischen Rachträgen", ein kurzer biographischer Artikel über hans Sachs.)
- 1847 Europa. Chronit ber gebilbeten Belt. 1847. (Zweites Halbjahr.) (S. 600-609. hans Sachsens poetische Sendung. F. Gustav Kühne.) (9604)

  10002. Einladungsschrift zu ber Feier bes Geburtsfestes Seiner Moisteit bes Sings Milhelm und zu den äffentlichen
  - Majestät des Königs Wilhelm und zu den öffentlichen Prüsungen des Gymnasiums und der Realschule in Rottweil. Hand Sand als dramatischer Dichter. Von Prosesson Von Brosesson back. Rottweil, gedruckt bei Uhl & Comp. 1847. 30 S. 4°.
- 4856 Beimarer Sonntags-Blatt. 1856. (S. 114,121. Hans Sachs. Julius Saupe.) (9612a)
- Stiddeutsche Musik-Zeitung. 10. Jahrg. 1861. (S. 49, 53. Ueber den deutschen Meistergesang. (Vorgetragen im Berliner Tonkünstlerverein von Carl Schulze.)) (9617)
- Das Theater in Nürnberg von 1612 bis 1863. Bon F. E. Hhfel. (S. 24, 25, 29. Ueber die Meistersinger; hans Sachs u. A.) (9578)
- 1868 10003. Leben und dichterische Wirksamkeit des Hans Sachs dargestellt von Dr. Otto Haupt. Posen, Berlag und Druck bei Louis Merzbach. 1868. 137 S. 8°.
- 4877 10004. Moravia. Eine Monatsschrift für Literatur und Heimatskunde. Herausgeber: B. Müller. I. Jahrgang. Olmüt 1877. Berlag bes herausgebers. 818 S. Lex.-80. (S. 105, 177. Der Meistergesang und die Iglauer Meistersänger, von Wilhelm Saliger.)

- 10005. Das Wappen der Meistersänger. Von Edmund Götze. (Archiv f. Litt. Gesch. V.) o. 3. Ausschnitt. S. 281-286. 80.
- 1781 10005 s. (Bodmer.) Altenglische und altschwähische Balladen.
  In Eschildachs Bersart. Zugabe von Fragmenten aus dem
  altschwähischen Zeitalter, und Gedichten. Zweytes Bandchen.
  Zürich, bey J. C. Füeßly, 1781. 254 S. kl. 80. (S. 178.
  Iestute. S. 194. Erinnerungen zu Sivrits Tod. . . . .
   S. 198. Erinnerungen zu Zestute. S. 229. Eingang bes Gedichtes von Barcival.) 132)
- 1840 10006. Alonso ober ber Wanderer nach Montserrat. Bon Dr. J. A. Feßler. Carlsruhe 1810. Erster Theil. XXIV u. 295 S. Zweiter Theil. 247 S. 8°. (Mit 2 Titelfupfern und Bignetten.) (Siebe Anmerkung 23) S. 428 Bd. 3.)
- 1824 10007. König Artus und die Ritter von der Tafelrunde. Romantische Dichtungen der Borzeit. Erster Band. Brünn, bei R. G. Trafiler. 1821. 236 S. u. 4 Bl. Inbatt. 80.
  - 10008. Helbenlieber aus ben Sagenkreisen Karls bes Großen, Arturs, ber Tafelrunde und bes Grales, Uttila's, ber Amelungen und Nibelungen. Herausgegeben von Friebrich Heinrich von der Hagen. Erster Theil. Mit dreißig illuminirten Bilbern. Breslau 1821, bei Graß, Barth und Comp. und Leipzig bei Ambrosius Barth. 328 S. u. Terte zu den Bilbern. 80, 14)
- 1823 10009. ———— Zweiter Theil. Mit breißig illuminirten Bilbern. Breslau 1823. Seite 329—792 und Texte zu ben Bilbern. 8°.
- 1839 10010. Ueber ben Titurel und Dante's Komöbie. Wit einer Borerinnerung über bie Bilbung ber geistlichen Ritterorben und Beilagen contemplativen Inhalts aus ber größeren Heibelberger Hanbschrift von Karl Rosenkranz. Halle und Leipzig, Berlag von Reinicke und Compagnie. 1829.
- 1843 10011. Die Sagen von den Abenteuern Carls des Grossen und seiner Paladine, der Ritter von der Tafelrunde. Aus den ältesten spanischen Romanzen im Versmasse der Originale übersetzt von Eduard Brinckmeier. Leipzig, Friedrich Fleischer. 1843. XVI u. 254 S. kl. 80.
- 1847 10012. Ueber ein mittelgriechisches Gedicht von Artus und den Rittern der Tafelrunde. Von Hrn. von der Hagen. (Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 8. November 1847.) Mit 6 Abbildungen. (Philos. histor. Kl. 1848.) Ausschnitt. S. 243—260. ff. Fol.

- 1850 10013. Wolfram's von Eschenbach Beschreibung von Torre marveile, ein poetisches Landschaftsgemälbe, herausgegeben von F. W. Rührmund. (Aus dem deutschen Jahrbuche z. Bo. IX besonders abgedruckt.) Berlin, bei Hermann Schulze. 1850. 24 S. 8°. (Mit einem Plan von Torre marveile geseichnet von C. Biller. 1850.)
- 1855 10014. Ueber einen bisher unbekannten Perchevalli Galois. Eine literarhistorische Abhandlung von Alfred Rochat. Zürich. Druck u. Verlag von E. Kiessling. 1855. XII u. 180 S. gr. 80.
- 1871 10015. Joseph of Arimathie: Otherwise Called The Romance of the Seint Graal, or Holy Grail: An alliterative poem written about A. D. 1350, And now first printed from the unique copy in the vernon Ms. at Oxford . . . . Edited, with notes and glossarial indices, by the Rev. Walter W. Skeat, M. A., . . . . . London: Published for the early english textsociety, by N. Trübner & Co., M. D. C. C. C. LXXI., XLVII u. 100 S. gr. 8°.
- 1842 10016. Untersuchungen über den Mythos der berühmten Völker der alten Welt vorzüglich der Griechen; dessen Entstehen, Veränderungen und Inhalt. Von J. L. Hug. Mit Kupfern und Vignetten. Freyburg und Konstanz, in der Herderschen Buchhandlung. 1812. IV u. 349 S. gr. 4°.
- 1826 10017. Grundidee des Wythus ober Spuren der göttlich geoffenbarten Lehre von der Welterlösung in Sagen und Urkunden
  der altesten Bölker. Ein Versuch, den Wythus und die
  Mysterien der Heiben auf eine Uroffendarung zurückzuführen . . . . Bon Hermann Joseph Schmitt. Wit
  Bischöflich: Würzburgischer Approbation. Frankfurt am
  Main, in der Andrässchen Buchhandlung. 1826. X u.
  284 S. 8°.

## V. Bermifchtes.

# 1. Non Richard Wagner in seiner Jugendzeit benühte Studienmerke.

1825 10018. (E. A. Hoffmann) Fantasiestücke in Callot's Manier. Blåtter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten. Wit einer Borrede von Jean Paul. Dritte Auflage in zwei Theilen. Erster Theil. Mit dem Bildniß des Verfassers. Leipzig: F. A. Brockhaus 1825. 1. Theil XX u. 275 S.; 2. Theil VI u. 393 S. K. 8°.

## 2. Bur Presdener Revolution 1849.

- 1849 10019. Der Aufstand in Dresden. Politisch und militairisch beleuchtet von einem sächsischen Offizier und Augenzeugen. Leivzig. R. E. Hinrichssche Buchhandlung. 1849. 34 S. 8°.
  - 10020. Vier Bilber aus Deutschlands neuester Geschichte.
    (Als Manuscript gedruck.) (Gedickte ohne D. u. J.) Druck der Teubner'schen Officin in Bresden. 8 Bl. Kl. 8°. (II. Communalsgarben-Deputation vor dem König von Sachsen im Mai 1849. 15) III. Der Rathhaussaal zu Dresden in den Maitagen 1849.)
  - 10021. Zur Erörterung der Frage über die Statthaftigkeit des geheimen Untersuchungsversahrens in Besziehung auf den Dresdner Aufstand vom 3. dis 9. Mai 1849 und die damit in Berbindung stehens den Borgänge.... Bon einem sächsischen Rechtsgesehrten. (Separatabbruck aus der N. F. von Higig's Annalen der Eriminalrechtspssege.) Leipzig, Expedition der Annalen. 1849. 40 S. 80.
    - Dresbner Journal und Angeiger. Bom 1. April bis 30. Juni 1849. (Enthält Ausführliches und Authentisches über ben Mai-Aufftanb.) (9660)

- 1850 10022. Selbstvertheidigung von Otto Heubner in seiner auf Hochverrath gerichteten Untersuchung. Zum Besten seiner Familie herausgegeben von Angehörigen des Berfassers. Zwickau, Berlag von Gebr. Thost. 1850. VI u. 149 S. 80.10
  - 10023. 1849 ober Des Rönigs Maienblüthe. Siftorischer Roman aus ber Gegenwart von Frang Lubojatty. Erster Theil 210 S. Aweiter Theil 265 S. Dritter Theil 252 S. Grimma & Leivzia. Drud und Verlag bes Verlags-Comptoirs. 1850. fl. 80. 17) (Erfter Theil S. 119-130. Gine Berfammlung in ber Bobnung bes Mufitbirettore Rodel gefdilbert; barunter: Ricard Bagner, Tifdirner, 17a) Leo Bidlinely, Gruner, Bittig und Batunin. 18) ..... Gin fomachlich gebauter Dann von mittler Statur, blaffen Auslebens. mit bunnem, braunen Barte und fpigem Rinn, fag am Flugel und fpielte bie Marfeillaife. Der Schein bee Lichtes fiel auf Die Glafer feiner Brille und es ichien, ale ob die Mugen biefes Freundes ber frangofischen Boltebumne Flammen fprubten. Brillanter und mit richtigerem Zaft tonnte Die Marfeillaife mohl nie ausgeführt werben; ber Spielenbe mar ein Briefter bes jauberhaften Tonreiche, fein Rame ein in ber mufitalifchen Belt ehrenvoll befannter, Richard Bagner, ber Componift ber Riefenoper Rienzi, bergeit toniglich fachfifder Rapellmeifter. Der gewaltige Cowung ber Tone ber frangbfifchen bomne rothete leicht fein blaffes Antlis in ber gewaltigen Aufregung bie ibn burch. gitterte. Der Befiger ber Bohnung, Rodel, Rufitbirettor ber toniglich fac. fifchen Ravelle, ber Mann bes Bolles, ber in jeinem Bolleblatt ber Ariftofratie mit virtuofer Redheit ben Fehbehanbichub in's Beficht marf, ging anregend bon Ginem gum Unbern. Gein mobibeleibtes Meugere wies nichts von bem Grimme feiner Schreibmeife. Das volle runbe Beficht mit ben blauen Augen fab hochft gemuthlich aus, bas lichte baar, auf eine Geite gefcheitelt, fiel in ben Raden lang berab und fundete in harmonie mit ber Brille, bie er fur jest uber bie Augen binauf auf bie Stirne gefcoben, ben Dann bes Bolfes und ber feber".)
- 1851 10024. Bahme Geschichten aus wilder Zeit. Bon Friedrich B. Ebeling. Leipzig, Berlag von Christian Ernst Rollmann. 1851. 274 S. 8°. (S. 165. Leben und Gefangenschaft in Dreeben.) 19)

# 4. Einige von R. Magner benrtheilte oder gelegentlich ermähnte Merke.

- (1871) Dramatische Dichtungen von Johann Hartmann. (1871.) A. 80. (9584)
- A. Gleïzès. 20) Tome Premier. Paris, L. Desessart, Libraire-Editeur. 1840. VIII u. 617 S. gr. 80.
- 1844 10026. —— Tome Second. Paris 1841. VII u. 361 S. gr. 80.
- 1842 10027. Tome Troisième. Paris 1842. II u. 317 S. gr. 80.

- 1866 10028. Les Religions et les Philosophies dans L'Asie Centrale par M. Le Comte de Gobineau<sup>21</sup>) Ministre de France a Athène Deuxième Édition. Paris Librairie académique Didier et Cie. 1866. 543 S. 80.
- 1877 10029. La Renaissance. Savonarole César Borgia Jules II
   Léon X Michel-Ange. Scènes historiques par Le
   Comte de Gobineau Paris E. Plon et Cia, Imprimeurs-Éditeurs. MDCCCLXXVII. 539 S. 8°.
- 1840 10030. Mythengeschichte ber asiatischen Welt. Bon J. Gorres. Erster Band. Hinterasiatische Mythen. Zweiter Band. Borderasiatische Mythen. (Mit Titelvignetten.) Heidelberg bei Wohr und Zimmer. 1810. XXXVI u. 660 S. 80.22)
- 1850 10030a. Alexander, Gedicht des zwölften Jahrhunderts, vom Pfaffen Lamprecht. Urtezt und Uebersetzung . . . . . von Dr. Heinrich Weismann. Erster Band. Urtezt und Uebersetzung nebst historischer und sprachlicher Einleitung und Erläuterungen. Franksurt a. M. Literarische Anstalt. (J. Rütten.) 1850. CXXIV u. 556 S. 80.22a)
  - 10030 b. Bweiter Banb. Untersuchung bes Pseubo- tallisthenes nebst ben Auszügen . . . . 1850. VI u. 608 S. 8°.
- 1845 10031. Gambara. Der Landpfarrer. <sup>23</sup>) Bon H. d. Balzac. Aus dem Französischen. H. d. Balzac's sämmtliche Werke. 65. Band. Quedlindurg und Leipzig. Druck und Verlag von Gottfr. Basse. 1845. 12°. (S. 96—308. Der Landpfarrer.)

**₩**₩₩

# Anmerkungen.

1) (S. 99) Sujet ju Magner's erfter Ober: "Die Sochzeit". Bgl. Frang Munder: Richard Bagner. 1891. 6. 9.

- 2) (S. 99) Bgl. Munder: Richard Wagner. 1891. S. 62. 3) (S. 101) In diesem Luftspiel soll Richard Wagner's Bedmesser gleichsam als Borbild erscheinen. Bgl. die Aufsähe: Ein Urbild des Bedmesser? C. K. in der "Allgemeinen Zeitung". Zweites Morgenblatt Rr. 31 v. 1. Februar, u. Worgenblatt Mr. 32 b. 2. Februar 1894. (Gin feltenes Buch.)
- 4) (S. 103) Eine Bearbeitung von Goggt's "Die Frau eine Schlange"; Wagner hat diesen Stoff bekanntlich zu feiner Oper "Die Feen" benützt. Bgl. Fr. Munder: Richard Bagner. 1891. 6.9.
- 5) (S. 103) Robert (Ernft Friedrich Ludwig) geb. 16. Dezbr. 1778 gu Berlin (feine Eltern führten früher ben Ramen Levin, Bruber ber berühmten Rabel), + 5. Juli 1832 in Baben-Baben.

- 6) (S. 103) Fr. Heinrich Himmel geb. 10. Rov. 1765, † 8. Juni 1814.
  7) (S. 103) Ein seltenes Tertbuch. Aufgeführt wurde das Mpfierium in der Berliner Singakademie 1861. (Bgl. Bahr. Bl. III. 1880. S. 43.)
  8) (S. 104) Ein seltenes Buch! Aufgeführt wurde das Stüd unter dem Titel: Der Tannen-
- baufer. Siebe bierüber Bb. 1-3. 6. Mbth. 9) (S. 104) Ein feltenes Buch.
- 9a) (S. 105) Melterer Rachbrud, nur in Kleiner Auflage abgezogen. 10) (S. 105) Bgl. B. G. heims Seefpud. Leipzig 1888, S. 106. 11) (S. 109) Intereffante Abhandlung!

12) (G. 114) Intereffantes Wert!

- 13) (S, 115) Seiner Majeftat Leopold bem Ronige ber Belgier ift biefes Buch gewibmet, mit
- 13) (S. 115) Seiner Dulbigung in Berfen.
  13a) (S. 117) Siehe: 3. G. Th. Graeffe, Die großen Sagenkreise bes Mittelalters. Zum ersten Male hist. entwidelt, kritisch beleuchtet u. dargestellt. Dresben 1812.

14) (S. 117) Intereffantes Wert; bie Bilber hierzu febr originell.

- 15) (G. 119) Intereffant. In ben Berfen bes zweiten Gebichtes Anfpielung auf Wagner.
- 16) (S. 120) Siehe Dr. Hugo Dinger's hochbebeutenbes Wert!: Richard Wagners geiftige Entwicklung. Leipzig, Berlag von E. W. Frissch, Leipzig 1892. Litteratur-Berzeichniß S. 408.

  17) (S. 120) Siehe: Dinger S. 177 u. a. D.
- 17a) (S. 120) Siehe Mumert. 3a) S. 152.
- 18) (S. 120) Bgl. "Neue Freie Presser 13. Januar 1894. Feuilleton. Bäter bes Anarchismus. (Berfönliche Erinnerungen.) Bon Karl Blind. I. (Michael Bakunin); u. "Berliner Tageblatt". 24. September 1894. Beiblatt. Der Zeitgeist. Bakunins Briefe aus ber Berbannung. Bon Rarl Blinb.

19) (S. 120) 3ntereffant!

- 20) (S. 120) Bgl. Bb. 1 Rr. 3341 u. Anmerkung hiezu S. 306.
  21) (S. 121) Mit den Werken bes Grafen von Gobineau hat sich R. Wagner in den letten Lebensjahren vielsach beschäftigt. Man vgl. Kat. Bb. 3; ferner "Bahr. Blätter" an vielen Orten, endlich das Lebensbild Gobineau's, enthalten in den affatischen Robellen. Deutsch von Lubwig Schemann. Leipzig. Reclam. 1893. (Siehe auch Anmertung 89 a) in Rat. Bb. 3 S. 285.)
- 22) (S. 121) Rach Grn. v. Boljogen's Mittheilung von Bagner in feiner letten Lebenszeit gelefen.

22a) (S. 121) Sieție: H. v. Wolzogen, Bahr. Bl. IX. 1886. S. 47. 23) (S. 121) \*\*Le curé de village« wurde von Richard Wagner (in seinen lehten Lebensjahren?) gelefen, und herrn von Bolgogen gur Lecture empfohlen.



II. Unhang.

• 

I. Handschriften S. M. König Andwig II, und mit Richard Wagner verwandter und befreundeter Personen, sowie Werke und Bildnisse der letteren; Einiges über dieselben. — Ansichten.

## 1. Sandichriften.

(Original - Autographe.)

Rönig Ludwig II. v. Babern. Großer Ramenegug: Ludwig. unter feiner Bhotographie. (9672)

## **₩**

- 1870 10032. Brief von Franz List in französischer Sprache an » Madame de Gerstner « in Wien. 30 Mars 70 Rome. 3 S. M. 80. (hiezu 1 Couvert mit Abresse.) Unterzeichnet: F. Liszt. 1)
- 4878 10033. Brief von Franz List an den Maler Richard Weir in Wien. Budapest 11tm Februar 78. 1 S. ft. 80. hiezu ein Couvert.
- 4850 10034. Brief von Marie Gräfin d'Agoult an ben General . . . . . (Baris) 20. juin 1850. 31/4 S. 80. Frangofisc.
  - 10035. Reun Briefe ber Fürstin Caroline v. Sahn-Wittgenstein an L. A. Zellner in Wien. Frangöfisch. (Ort, Datum u. Jahredzahl zumeist unleserlich.) <sup>1.a.</sup>) Zusammen 51 S. 80. Dessitinirtes farbiges Briefpapier mit kleinem Bappen in hochbruck.
  - 10036. À Madame Cosima de Bülow, née Liszt. Mazurka-Fantaisie pour le Piano composée par H. G. de Bülow. Op. 13. Titel von H. Bülow's hand geschrieben. Am Schlusse: Hans von Bülow. 10 S. Folio.

#### 2. Merke etc.

Ludwig Geger. (Richard Wagner's Stiefvater.)

(1780 - 1821.)

1823 10037. Almanach bramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf bem Lande. Angefangen von Aug. von Rohebue, fortgesetzt von Wehreren. Einundzwanzigster Jahrgang. Leipzig beh P. G. Rummer. 1823. 324 S. 12°. (S. 233. Die neue Delila. Ein Anfangs lustiges, aber gegen das Ende höchst trauriges Schäfer- und Kitterspiel in einem Act. von Gever.)

- 1825 10038. Deutsche Schaubühne seit Lessing und Schröber bis auf die neueste Zeit. Vierzehntes Bändchen. Wien, 1825. Gebruckt und verlegt beh Ehr. Fr. Schabe. 224 S. 16°. (S. 135. Der Bethlehemitische Kindermord. Dramatische komische Situationen aus dem Künstlerleben, in zweh Aufzügen, von L. Geher.) (Siehe Rr. 3200 Bd. 1, 5495 Bd. 2 u. 9074 Bd. 3 nehl Anmerkungen.)
  - 10039. (Neueste Theater-Bibliothek. 12. Band.) Elise von Balberg. Der Bethlehemitische Kindermord. Dramatische komische Situationen v. Geher. Wien, 1825. Gedruckt u. verlegt beh Chr. F. Schade. 224 S. 16°.2)

#### (Ueber benfelben.)

- 1822 10039a. Allgemeiner Deutscher Theater-Almanach für das Jahr 1822. Herausgegeben von Aug. Klingemann. Braunschweig 1822. Beh G. E. Weher. (Titestupfer: J. B. F. Esslair.) 495 S. 12°. (S. 319. Berzeichniß der jetzt lebenden dramatischen Schriftsteller.... S. 321. Geher, L., Königl. Hofschauspieler zu Dresden. S. 391. Königl. Sächsisches deutsches Hofsthater zu Dresden. S. 392. Personale der deutschen Schauspiele und Opern, nach dem Bestand von Ostern 1820 bis zu Ende April 1821 in alphabetischer Ordnung.... Hr. Geher, Charakterrollen, Intriguants, hochkomische Kollen. S. 394. Berzeichniß der gegebenen Borstellungen von Ostern 1820 bis Ende April 1821. a) Schauspiele. S. 395. Der Bethlehemitische Kindermord, L. in 2 A. v. Geher, 2 m.)
- 10040. Die bramatische Poesie ber Deutschen. Bersuch einer Entwickelung berselben von ber ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Beitrag zur Geschichte ber beutschen Nationalliteratur. Bon Joseph Kehrein. Leipzig, 1840. Berlag der J. C. Hinrichsschen Buchhandlung. Erster Band. X u. 280 S. Zweiter Band. IV u. 363 S. 8°. (In 1 Bd. geb.) (II. S. 330. Satyrisches Lustspiel. S. 332 u. 333. L. H. Chr. Gener.)
- 4862 10041. Aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers. Bon Eduard Genast. Zweiter Theil. Zweite Auslage. Leipzig. Boigt & Günther. 1862. 301 S. 8°. (S. 140. Neuntes Kapitel. — Geners Gastspiel.)

# Albert Wagner. (Richard Wagner's Bruder.) (1799 — 1874.)

- 4822 Allgemeiner Deutscher Theater-Almanach für das Jahr 1822. (S. 365. Theater in Breslau. Darstellende Mitglieder: S. 367. Hr. A. Wagner, Sargino. Belmonte. Gianetto.) (10039a)
- 1832 10042. Bürzburg. Königlich baherisches Theater. Freitag ben 19ten Oktober 1832. Die Beiberkur, ober: Der lustige Schuster. Komische Oper in 2 Ukten. Musik von Paer. (Rach bem Personenberzeichnis die Rotiz: "Herr Wagner ist nach Ausspruch der ihn behandelnen herren Aerzte wieder genesen und wird nach überstandener Reconvollescenz am nächten Mittwoch den 24. als "Fra-Diavolo" auftreten. Dieß zur Bürdigung der über die Art und Dauer seiner Krankbeit ausgestreuten Gerüchte".)
- 1837 10043. Einladung. Donnerstag den 2. Februar 1837. Zum Erstenmale »Lestocq, oder Intrique und Liebe«. Grosse Oper in 4 Akten v. Scribe, Musik v. Auber. Zu dieser Vorstellung ladet ein verehrtes Publikum ganz ergebenst ein Albert Wagner. 1 ff. 3ettet qu. 80.

### Elife Wagner. (Richard Wagner's Schwägerin, Semahlin von Albert Wagner.)

Iohanna Jachmann-Wagner. (Richard Wagner's nichte, Cochter von Albert u. Gilse Wagner.)
(1828-1894.)\*)

Franziska Wagner. (Richard Wagner's Nichte, Cochter von Albert u. Elise Wagner.) 2a) (geb. 1829.)

1848 10045. Wilrzburger Stadt-Theater. Mittwoch den 25. Oktober 1848. Preciosa. (Fräul. Franziska Wagner, vom Hoftheater zu Bernburg, "Preciosa" als Gast.)

# Rosalte Wagner. (Richard Wagner's Schwester.)

830 10046. Brief von Rosalie Wagner an ben Director . . . . . bes Prager Theaters. 3) Leipzig ben 18. Mai 1830. 4 S. ft. 80. (Abichrift nach bem Original.) (Ansuchen um ein Gaftspiel für ihren Bruder.)

\*) Ueber Johanna Jachmann-Wagner, die terühmte Wagnerfängerin, fiehe die hauptabtheilungen der Kat. Bande 1-4.

#### (Ueber biefelbe.)

1822

Allgemeiner Deutscher Theater-Almanach für das Jahr 1822. (S. 391. Königl. Sächsiches beutsches Hof-theater zu Dresden. — S. 392. Personale.... — S. 393. .... Demois. Rosalie Wagner, Liebhaberinnen, jugendelich naive Kollen.) (10039a)

### Alara Wagner. (Richard Wagner's Schweffer.)

(geb. 1807.)

### (Ueber biefelbe.)

1822

Allgemeiner Deutscher Theater-Almanach für bas Jahr 1822. (S. 391. Königl. Sächisches beutsches Hoftheater zu Dresden. — S. 392. Personale . . . . — S. 393. Kinderrollen . . . . Klara Wagner.) (10039 a)

## Ottilie Brochhaus-Wagner. (Richard Wagner's Schwefter.)4)

(1811 - 1883.)

1850 10047. Zur Erinnerung an Polterabend und Hochzeit von Marie Brockhaus und Albert Jubeich. Leipzig, am 2. und 4. April 1850. 48 S. gr. 8°. (Oruck von F. A. Brockhaus in Leipzig.) (S. 39. Politischer Hochzeitsgrußs. Ottilie Brockhauss-Wagner. — S. 46. Kranzrebe gesprochen von Kubolf Brockhaus. Ottilie Brockhaus-Wagner.) 5)

### Adolf Wagner. (Ricard Wagner's Oheim.)

(1774 - 1835.)

- 1804 10048. Der Rabe. Dramatisches Mährchen aus dem Italiänischen des Karl Gozzi, von G. A. Wagner. Leipzig, bei Breitkopf und Härtel. 1804. 120 S. 80.
- 1826 10049. Alceste. Trauerspiel des Euripides. Teutsch. Nebst einer Abhandlung von David Christoph Seybold. Zweite ganz umgearbeitete Ausgabe von W. Leipzig, 1826. Weygandsche Buchhandlung. XVI u. 96 S. 8°.

# Aswald Marbach. (Richard Wagner's Schwager, Semahl der Rofalie Wagner.) ([810-1890.)

- 1838. Berlag von Otto Wigand. 214 S. 8°.
- 1858 10051. Mebeia. Tragöbie von Döwalb Marbach. Leipzig Carl B. Lord 1858, 104 S. 89.

(4860) 10051a. Das Jubiläum der Universität Leipzig nach vierhundert und funfzigjährigem Bestehen am 2. December 1859. Auf Grund authentischer Quellen beschrieben von Oswald Marbach. Leipzig. Ad. Lehmann. (1860.) 127 S. 40.

# Daniel Stern. (Grufin d'Agonit, Mutter der Fran Cofima Wagner.)6) (1804-1876.)

- 1862 10052. Histoire de la Revolution de 1848 par Daniel Stern.
  Tome premier. Deuxième Édition Revue par l'Auteur.
  Paris Charpentier, Libraire-Éditeur. 1862. XVI u.
  522 S. 80.
  - 10053. Tome Second. 1862. 602 S. 80.
- 1864 10054. Le cap Plouha. Dialogues sur Dante et Goethe par Daniel Stern. A Cosima . . . . . Paris Extrait de la Revue Germanique et Française Livraison du 1er Février 1864. 48 S. ft. Stof.
- 1866 10055. Dante et Goethe Dialogues par Daniel Stern. Paris Librairie académique Didier et Cia; M.D.C.C.C.LXXVI. 425 S. gr. 8°. (€. 33—64 fctt.)
- 1882 10056. George Sand?) Correspondance 1812—1876. I. Deuxième édition. Paris Calmann Lévy, Editeur 1882. 381 S. 8°.
  (S. 313—322. A Madame D'Agoult, a Genève. Nohant, 1er novembre 1835. S. 348—351. An diesetée. 26 février 1836. S. 365—372. An diesetée. La Châtre, 25 Mai 1836.)
  - 10057. ——— II. 390 S. 8°. (S. 1—10. A Madame d'Agoult, a Genève. La Châtre, 10 juillet 1836. S. 27—30. An die seibe. Lyon, le 3 octobre 1836. S. 39—40. An dieseibe. Nohant 18 janvier 1837. S. 58—60. An dieseibe. Nohant 5 avril 1837. S. 60—62. An dieseibe. Nohant, 10 avril 1837. S. 65—72. An dieseibe in Paris. Nohant, 21 avril 1837. S. 72—73. An dieseibe. Nohant, mai 1837. S. 85—87. An dieseibe in Gens. Fontainedleau, 25 août 1837. S. 93—95. A Madame d'Agoult, a Bellagio, Milan. Nohant, 16 octobre 1837. S. 100—103. A Madame d'Agoult, a Gènes. Nohant, mars 1838.)
  - 1865 10058. Die Gartenlaube. № 20. 1865. (S. 309. Pariser Bilber und Geschichten. Bon Sigmund Kolisch. Salon ber Gräfin d'Agoult.) (Bgl.
    Rr. 1413 Bb. 1 u. Rr. 9238 Bb. 3.)

### Emile Glivier. (Richard Wagner's Schmager.) 7a)

Süddeutsche Musik-Zeitung. 14. Jahrg. 1865. (S. 72. > Hr. Ollivier, Mitglied des französischen gesetzgebenden Körpers, der bekanntlich mit einer Tochter Liszt's verheirathet war (sie ist vor ein paar Jahren gestorben), wird sich mit einer Tochter Meyerbeer's vermählen«.) (9621)

4870 Blätter für Theater, Mufit und Runft. XVI. Jahrg. 1870. (S. 16. Ueber Emile Dlivier ale Freund claffifcher Mufit.) (9628)

10059. Milgemeine Moben-Zeitung. 72. Jahrgang. Rr. 8. 1870. (S. 120. Emile Ollvier, Juftisminifter und Grofficaelbemabrer von Frankreich.)

Dr. Benry Thode. (Gemahl von Richard Wagner's Stieftochter Daniela.) 8)

1884 10060. Die Antiken in den Stichen Marcanton's, Agostino Veneziano's und Marco Dente's von Henry Thode. Leipzig Verlag von E. A. Seemann, 1881, 47 S. Folio.

#### Amadeus Wendt. 9)

(1783 - 1836.)

- 1834 10061. Ueber die Hauptperioden der schönen Kunst, ober die Kunst im Laufe der Weltgeschichte dargestellt von Amadeus Wendt. Leipzig, 1831. Berlag von Johann Ambrosius Barth. XVII u. 377 S. ar. 8°.
- 1836 10062. Ueber ben gegenwartigen Zustand ber Musik bessonders in Deutschland und wie er geworden. Eine beurtheilende Schilberung von Amadeus Wendt. Götstingen. In der Dieterichschen Buchhandlung. 1836. IV u. 89 S. kl. 80.

#### Mathilde Wefendond.

1869 10063. Deutsches Kinderbuch in Wort und Bild. Von Masthilde Wesendond. Mit Holzschnitten nach Zeichnungen von Ernst Schweinfurth. Stuttgart. G.J. Goeschen'sche Berlagsbuchhandlung. 1869. 106 S. Folio.

### Malmida v. Menfenbug.

1858 10064. Gesammelte Erzählungen von Alexander Herzen, 10)
... Erster Theil. Unterbrochene Erzählungen. Aus dem Russischen überset von Malwida von Mehsenbug. Hamburg. Hoffmann und Campe. 1858. 252 S. 8°.

# Eliza Wille. 11)

(1810 - 1893.)

1878 10065. Stillleben in bewegter Zeit. Von Eliza Wille. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1878. Erster Theil 243 S., Zweiter Theil 303 S., Tritter Theil 285 S. 80.

### Alexander Müller, 12)

(1808-1863)

1875 10066. Dreiunbsechzigftes Neujahrsstück ber allgemeinen Musikgesellschaft in Zürich 1875. Zürich, Druck von Orell, Füßli & Co. 20 S. 40. (Mit d. Porträt v. Alexander Müller. Litb.) (Enthält Aussührliches über die Wirksamteit Alexander Müller's in Jürich.)

# Frang Lifzt. \*)

(1881,—1886.)

- 1852 10067. F. Chopin par F. Liszt. Paris. M. Escudier, Éditeur, Leipzig. Breitkopf et Hartel. Bruxelles, chez Schott 1852. 206 S. gr. 80. (Bgl. Rr. 5512 Bb. 2 u. 9134 Bb. 3.)
- 1859 10068. Über John Field's Nocturne von Franz Liszt. (Franzöfifch und beutsch.) Separat-Abdruck aus obigen. Hamburg, Leipzig & New-York Verlag von Jul. Schuberth & Comp. 1859. 31 S. kl. 80. (29(1. Nr. 9140 2b. 3.)
- 1856 10069. Deutscher Musenalmanach. Herausgegeben von Christian Schab. Mit bem Bilbniß Christian Friedrich Scherenbergs und einer Musikbeilage von Franz Liszt. Sechster Jahrgang. Würzburg. Stahel'sche Buchhandlung. 1856. XVI u. 420 S. Miniaturausgabe. (Beilage in st. Folio: "Wie singt die Lerche schon!" für Sopran (oder Tenor-Stimme). Musik von Franz Liszt, Text von Heinrich Hossemann von Fallersleben.)
- Mosonyi Mihály élet és jellemrajza. Irta: Jd. Ábrányi Kornél. 34. szam. Pest, Nyomatott a » Corvina « saját nyomdájában. 1872. Liszt Ferencznek mely tisztelettel à jáulja a szerző. (S. 109. Brief in ungariséer Sprace v. g. List an einen Freund über Rosonyi. Szegszárd, nov. 2-án 1870.) (9577)
- 1859 Stiddeutsche Musik-Zeitung. 8. Jahrg. 1859. (S. 61, 66, 70, 74, 78. Pauline Viardot-Garcia. Von Franz Liszt.) (9615)
- 4877 Ilustrictes Musit-, Theater-u. Literatur-Journal. II. Jahrg. 1877. (S. 593, 620. Ein verschollener Brief von Franz Lifzt. Aus dem Französischen übertragen, und zur Gedenkfeier seines Abschiedeconcertes mitgetheilt von Bictor Léon.) (9637)
- 4848 Charivari. Rebigirt von Eb. Maria Oettinger. Leipzig 1848. (S. 4840. Ein Stammblatt ber Lola Montez. Angebliche Berse von Fr. Liszt.) (9606)

<sup>\*)</sup> Siehe bie hierher gehörigen Rrn. 412 Bb. 1 u. 5299 Bb. 2; fowie auch S. 442 Bb. 3.

## 3. Bildniffe.

- 10070. Wilhelmine Wagner, geb. Planer. Halbe Figur, sigenb. Rich. Wohlrab. Dresben. Photographie. Bisitsormat. (Bgl. b. Bortrat: Rr. 9147 Bb. 3.)
- 10071. Emile Ollivier. Nach einer Photographie. Stich u. Druck v. Weger, Leipzig. Verlag der Dürr'schen Buchh. fl. Folio. (Beiblatt au Rr. 10059.)
- 10072. Emile Ollivier. Bruftbilb. Ch. Reutlinger. Paris.
  Bhotographie. Bisitformat.
- 10073. J.F. Rittl. Anieftud. Mit facf. Unterschrift. Lith. v. Jos. Manes. Gebr. bei Fr. Hanfstaengl in Dresben. (1858.) gr. Folio. (Bal. Nr. 9164 Bb. 3.)
- 10074. Christian Wilhelm Opitz 13) Regißeur des königl. Sächs. Hoftheaters geb. d. 5. Oct. 1755. gest. d. 3. Febr. 1810. Dem Herrn Schauspielunternehmer Franz Seconda mit Hochachtung gewidmet von W. Arndt. Geyer pinx. W. Arndt sc. Magdeburg bei Adolph Friedrich v. Schütz. Brufbild mit allegorijder Umrahmung. gr. Folio.

### Bildniffe Grang Rifgt's.

- 10075. Frang Lifgt. Bruftbilb. Rlöfz Gy. Bubapeft. Photographie. Bifitformat.
- 10076. Franz Lifzt. Bruftbilb. Oscar Kramer. Wien. Photographie. Bifitformat.

### Plaftifche Darftellungen. \*)

- 10077. Franz Liszt. Büste aus Biscuit. Das Postament mit Golbverzierungen. Aus der bestandenen k. k. Wiener Porzellan-Fabrik. 14) Höhe 38 Cm.
- 10078. Franz Lifzt. Eine kleine Büste aus Biscuit. Auf dem Postament mit Goldbuchstaben: Liszt. Aus der bestandenen k. k. Wiener Porzellan-Fabrik. Höhe 11 Cm. 15)
- 1840 10079. Franz Liszt. Relief aus Metall. 10.5 Cm. Durchm. Kopf nach rechts. A. BOVY FT. 1840. Seitenschrift: FRANTZ LISZT. (Bal. Nr. 9214 Bb. 3.)
- 1844 10079 a. Lifzt-Medaille in Bronze. 26 Millimeter Durchm. Borberfeite: Kopf nach rechts. Umschrift: FRANTZ LISZT. Unten: A. BOVI. Rückseite: CONCERTS AU THEATRE ITALIEN. — Unten: PARIS 1844. 15a)

<sup>\*)</sup> Siehe S. 164 Bb. 1 u. S. 450 Bb. 3.

- 1873 10080. List-Medaille aus Zinn. 50 Millimeter Durchm. Borderseite: Brustbilb. Darunter: c. radnitzki. Umschrift: LISZT FERFNCZ ÖTVENÉVES MÜVESZI MÜKÖDÉSÉNEK EMLÉKÉRE 1873. Kückseite: 11 Zeilen Schrift.
  - 10081. F. Lisat's Mutter geb. Anna Lager. 16) Photographie nach einem Pastellporträt von ME L. Demaren 1832. ft. Oval-Bisitormat.

## Mnfichten.

10082. Lifgt's Geburtshaus. Golgionitt. Ausschnitt aus einer unbefannten Beitichrift. (Dußeftunden?)

## II. Aus ber List=Litteratur.

## 1. Biographisches etc.

- 4870 10083. Essai de Critique Musicale F. Liszt et ses Poèmes Symphoniques (Symphonische Dichtungen). Par M. Louis-Léon Gozlan. Précédé d'une note biographique et suivi du catalogue des Oeuvres de Liszt. Marseille E. Camoin, Libraire. 1870. 48 S. 80.
- 1883 10084. Franz Lifzt. Bortrag im Saale ber Harmonie zu Erlangen gehalten am 10. Januar 1883 von Dr. Jwan Wüller. Erlangen. Verlag von Andreas Deichert. 1883. 33 S. gr. 8°.
  - 10085. Sylvia Zorelli. Le Roman du Pianiste et de la Cosaque. Paris chez tous les libraires. p. 3. 260 S. 80.
- 1842 10086. Glossen und Randzeichnungen zu Texten aus unserer Beit. Bier öffentliche Borlesungen gehalten zu Königsberg von Ludwig Walesrobe. Zweite Auflage. Königsberg. Bei H. L. Boigt. 1842. XI u. 84 S. 8°. (III. Literarisches Donquizotes-Turnier. S. 60. Vierter Strauß. Franz Liszt.)
  - 10086a. Berliner Bige. Reuntes Heft. Das Lifzt-ge Berlin. Berlin 1842. A. Eyffenhardt. 29 S. 120. (Mit illum. Titelbilbhen.)
- 1844 Musikalische Wanderung durch Deutschland. In Briefen v. Hector Berlioz. 1844. (S. 19. Dritter Brief an Liszt. Mannheim. — Weimar.) (9560)
- Musikalische Beurtheilungen. Bon Lubwig Rellstab. Leipzig: F. U. Brockhaus. 1848. 416 S. 8°. (S. 353. (1841.) Lifzt's erstes Concert in Berlin am 27. December. S. 358. (1742.) Abschiedsconcert im Opernhause (am 2. März.) S. 363. (1843.) Concert von Rubini und Lifzt am 11. Januar 1843.) (9582)
- (1850) 10086 b. Das Herberfest in Weimar am 25. August 1850. Brogramm, Chorgesang, Festreben, . . . . . Weimar, bei Wilhelm Hoffmann. 39 S. 8°.

| 1850   | 10087. | Critique et Litterature Musicales par P. Scudo.<br>Paris, Amyot, 1850. IV u. 419 S. gr. 80. (S. 1. M. Franz<br>Liszt.)                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1855   | 10088. | Weimar. Bon Elisabeth Sangalli. Leipzig. Berlag von Otto Wigand. 1855. 82 S. 80. (Enthält Ausführliches über Lifzt's Birksamkeit in Beimar.)                                                                                                                                                                                    |
| 1867   |        | Philomele. Noten und Klänge aus dem Reiche der Töne<br>Bon Dominicus Mettenleiter. Brizen 1867. (Musi-<br>talische Photographien. S. 260. Dr. Franz Liszt, Abbé.)<br>(9563)                                                                                                                                                     |
| 1868   | 10089. | Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen von Hoff-<br>mann von Fallersleben. Fünfter Band. Hannover. Carl<br>Kümpler 1868. 339 S. 80. (S. 242—245. Weimar. 1854.<br>Ueber Franz List, Fürstin von Wittgenstein u. A.)                                                                                                        |
|        |        | —— Sechster Band. Hannover: Carl Mümpler 1868. (S. 1—128. Beimar 1854—1856. (Enthält Ausführliches über Franz Lifzt.) (9590)                                                                                                                                                                                                    |
| 1882   |        | George Sand Correspondance 1812—1876. I. Paris.<br>Calmann Lévy, Editeur 1882. 8°. (S. 359—363. A. M.<br>Franz Liszt, a Genè. La Chàtre, 5. Mai 1836.) (10056)                                                                                                                                                                  |
|        |        | — II. (S. 17—21. A M. Franz Liszt, a Genêve. Nohant, 18 août 1836. — S. 31—33. A M. Franz Liszt, a Paris. Nohant 16 octobre 1836. — S. 54—56. Un benselben in Baris. Nohant, 28 mars 1837. — S. 96—100. A Franz Liszt, a Gênes Nohant, 28 janvier 1838.) (10057)                                                                |
| 1842   |        | Jahrbucher bes beutschen National-Bereins für Musik und ihre Wiffenschaft. 1842. (S. 297, 305. Franz Liegt von L. Ress. ftab.) (9603)                                                                                                                                                                                           |
| 1844   |        | Le Charivari. Paris (N° 133. 12. Mai 1844. Revue des Concerts. MM. Hector Berlioz. — Liszt. — N° 140. La Main du Grand Homme.) (9841 a)                                                                                                                                                                                         |
| 185051 |        | Leipzig 1851. S. 216 Liszt, Franz, de la Fondation — Goethe à Weimar. Leipzig 1851. Besprechung. (Bgl. Nr. 5299, Bb. 2.)) (9608)                                                                                                                                                                                                |
| 1852   |        | Berliner Musit-Zeitung Coo. Zweiter Jahrgang. 1852. (S. 66 Friedrich Chopin von Franz Liszt. Cornelius.) (9609)                                                                                                                                                                                                                 |
| 1856   |        | Beimarer Sonntags-Blatt 1856. (Kleine Zeitung. S. 64. Briefe aus Weimar. IV. 20. Februar 1856. Ueber die Aussichtung v. "Benvenuto Cellini" bei Anwesenheit v. Hettor Berlioz unter Direktion v. F. List. — S. 80. Weimar. 5. März 1856. Ueber die Ausstähr, v. "Faust's Berdammniß" unter Leitung v. Hettor Berlioz.) (9612 a) |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Dritter Jahrgang. 1857. (S. 365. Die Septemberfeste zu Beimar 1857. A. Rost. Programm der v. F. List aufgeführten Novitäten.) (9979 a)

1857

| 1857    | Stiddeutsche Musik-Zeitung. 6. Jahrg. 1857. (S. 187, 189. Aufführung von Liszt's Werken. Dresden, am 7. November C. Banck. S. 196: Anknüpfend an Liszt's Concert in Dresden schreibt Gutzkow in den »Unterhaltungen«:«) (9613)                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1858    | 7. Jahrg. 1858. (S. 38, 42. Ueber Liszt'sche Lieder-Composition. M. G. F.) (9614)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1863    | - 12. Jahrg. 1863. (S. 124. Ueber ben Befuch bes Papftes bei Dr. Frang Lifft.) (9619)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1868    | Little Musicale Gazette. Rieine Musit-Zeitung. New-York. 1868. (S. 42. Yankee Tactics upon Franz Liszt. — S. 43. The great Piano Contest. — S. 546. Der Letzte der Virtuosen. Von C. J. Weitzmann. — S. 675. Franz Liszt's Symphonische Dichtungen: Ce qu'on entend sur la montagne. (Was man auf dem Berge hört.) (Bei Gelegenheit der ersten Aufführung dieses Werkes in Amerika durch die Philharmonische Gesellschaft von New-York. Mit Notenbeispielen.) (9625) |
| 4877    | Allgemeine beutsche Musik-Zeitung. IV. Jahrg. 1877. (S. 74.<br>Liszt und Rothschild. — S. 297, 305. Franz Liszt. Bon Lubwig Nohl.)<br>(9638)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1878    | Signale für bie musikalische Welt. 1878. (S. 929. List und Chopin. f.) (9640)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4880    | 1880. (S. 90. Franz Lifzt als Domherr.) (9642)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1880—81 | Literarischer Merkur 1. Jahrg. 1880. 1881. (No. 4 u. 5. S. 10. Biographie. Franz Liszt. Als Künstler und Mensch. Von L. Ramann. Bd. I. William Wolff.) (9643)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4884—82 | — II. Jahrg. 1881. 1882. Kritische Rundschau. (No. 10—11 S. 8 u. No. 19 S. 8. Gesammelte Schriften von Franz Liszt. Herausg. v. L. Ramann. III. u. IV. Band. Julius Alsleben.) (9644)                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2. Programme ju den symphonischen Aichtungen.

10090. Liszt's Symphonie zu Dante's Divina Commedia. Richard Pohl. v. D. u. 3. 15 S. kl. 80. (Bgf. bie Rr. 5550 Bb. 2.)

# \* (Rongert. Programme über Aufführungen Sifgt'fcher Berke.)

- 10091. Philharmonische Concerte. Sonntag, den 26. März 1871. Mittags halb 1 Uhr im Grossen Saale der Gesellschaft der Musikfreunde: 8<sup>tos</sup> Abonnement-Concert veranstaltet von den Mitgliedern des k. k. Hof-Opern-Orchesters unter der Leitung des k. k. Hof-Opern-Kapellmeisters Herrn Otto Dessoff. <sup>17</sup>) (Programm: Liszt Orpheus, symphonische Dichtung. (Neu.))
- 4872 10092. Sonntag den 24. März 1872 ..... 8<sup>tes</sup> und letztes Abonnement-Concert ..... unter der Leitung des ..... Herrn Otto Dessoff. (Programm: Liszt Les Préludes, symphonische Dichtung.)
- 4873 10093. Sonntag den 30. März 1873 ..... 8<sup>tes</sup> und letztes Abonnement-Concert ..... unter der Leitung des ..... Herrn Otto Dessoff. (Programm: — Liszt Mephisto-Walzer (Neu.))

| 1875 | 10094. | Philharmonische Concerte. Sonntag den 28. November 1875 2 <sup>tes</sup> Abonnement-Concert unter der Leitung des k. k. Hof-Opern-Kapellmeisters Herrn Hans Richter. (Programm: Liszt Hunnenschlacht (nach Kaulbach.) (Neu.))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4879 | 10095. | — Montag den 6. Jänner 1879 5 <sup>tes</sup> Abonnement-Concert unter der Leitung des Herrn Hans Richter. (Programm: F. Liszt Les Préludes symphonische Dichtung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 10096. | — — (Neue Folge.) Sonntag, den 26. Jänner 1879 3 <sup>tes</sup> Abonnement-Concert unter der Leitung des Herrn Hans Richter. (Programm: — — Fr. Liszt Les Préludes symphonische Dichtung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 10097. | — — (Neue Folge.) Sonntag, den 20. April 1879 4 <sup>tes</sup> und letztes Abonnement Concert unter der Leitung des Herrn Hans Richter. (Programm: — F. Liszt Clavierconcert in Es-dur, vorgetragen von Fräulein Martha Remmert.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1871 | 10098. | Gesellschaft ber Musikfreunde. Sonntag, den 31. December 1871: Drittes Gesellschaft der unter der Leitung des artistischen Direktors, herrn Anton Rubinstein <sup>18</sup> ) unter Mitwirkung der ausübenden Gesellschaftsmitglieder (Sing-Berein.) (Programm: Franz List: "Weihnachts-Oratorium". (1. Theil des Oratoriums "Christus", nach Texten aus der heil. Schrift und der katholischen Lituzie, für Solt, Chor, Orgel und großes Orchester.) (Reu.) Biolindirgent: herr Dir. Josef hellmesberger. Orgel: herr Brosessor Bruchner.)                                                                                                                 |
| 1874 | 10099. | (Zu Gunsten der Kaiser Franz Josef-Stiftung für das Kleingewerbe in Wien.) Sonntag, den 11. Jänner 1874, halb 1 Uhr Mittags, im grossen Musikvereinssaale Concert unter der Mitwirkung von Franz Liszt, des Wiener Männergesangvereins, des Singvereins, des k. k. Hofopernorchesters, und der Dirigenten Herren: Johannes Brahms Otto Dessoff Johann Herbeck Eduard Kremser Rudolf Weinwurm Programm: 1. Abtheilung: —— 3. Schubert Clavier Fantasie op. 15, orchestrirt von Liszt. — Clavier: Franz Liszt. — Dirigent: Herbeck. II. Abtheilung —— 3. Liszt Ungarische Rhapsodie für Clavier und Orchester. — Clavier: Franz Liszt. — Dirigent: Herbeck.) |
| 1876 | 10100. | Gesellschaft der Musikfreunde. Donnerstag den 6. Jänner 1876,<br>Mittags: 1. ausserordentliches Concert unter der Leitung des a. D.<br>Herrn Johann Herbeck. (Programm: Die Legende von der heiligen<br>Elisabeth Dichtung v. Otto Roquette. Musik von Franz Liszt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1879 | 10101. | -— Chardienstag den 8. April 1879, halb 8 Uhr Abends: Aufführung der Graner Festmesse nebst Einlagen von Franz Liszt, unter der persönlichen Leitung des Componisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1880 | 10102. | — Chardienstag den 23. März 1880, Abends 7 Uhr: Erstes ausserordentliches Concert unter der persönlichen Leitung des Herrn Abbé Dr. Franz Liszt. (Programm: Messe in C, für vierstimmigen Männerchor und Orgel. — Die Ideale, symphonische Dichtung für Orchester. — Die Glocken des Strassburger Münsters, für Baritonsolo, gemischten Chor, Orchester und Orgel. Sämmtliche Compositionen v. Franz Liszt.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4884 | 10103  | Chardienstee den 19 April 1881 Abenda halb 8 Ilhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

1884 10103. — Chardienstag den 12. April 1881, Abends halb 8 Uhr:

Ausserordentliches Gesellschafts-Concert unter der Leitung des

Herrn Concert-Directors Wilhelm Gericke. (Programm: ---Liszt Eine Symphonie zu Dante's »Divina Commedia« ..... (1. Aufführung in Wien.)

- 4880 Saal Bösendorfer. Montag d. 26. Jänner 1880. Concert Hanns Paumgartner und Felix Mottl ..... (Programm: 1. Franz Liszt: »Hungaria « Symphonische Dichtung für 2 Claviere .....) (9803)
- 4889 10104. --- II. Clavier-Vortrag von Dr. Hans von Bülow. Mittwoch den 8. Februar 1882. Abends halb 8 Uhr. (Programm ..... 6. Liszt »Venezia e Napoli«: Gondoliera e Tarantella.)
  - Dritter und letzter Clavier-Vortrag von Dr. Hans von Bülow Dienstag den 14. Februar 1882, Abends halb 8 Uhr. (Programm: . . . . . 4. Liszt Rhapsodie espagnole: Folie d'Espagne (Jota Arragonaise.))

## 5. Gelegenheits-Chrungen Franz List's. - Sonftiges.

- (4856) 10106. Medaille in Silber. (Geprägt zur Einweihung ber Domfirche in Gran. (31. Auguft 1856.)) 45 Millimeter Durchm. Borberseite: Der Dom. Umschrieben: BASILICA STRI-GONIENSIS. Rudfeite: 13 Reilen Schrift.
  - 10107. Gine gleiche Medaille in Bronze.
  - 10108. Debaille aus Binn. (Aus bemfelben Anlaffe geprägt.) 37 Millimeter Durchm. Borberfeite: Ropf nach rechts. Umschrieben: NAGY-KÉRI SCITOVSZKY KER: JÁNOS CARD: ÉRSEK ÉS MAGYAROSZÁG HERZEG PRIMÁSA. Rudfeite: Der Dom in Gran. Umidrieben: AZESZTER-GOMI BASILIKA.
- 1857 10109. Des Meisters Bannerschaft. Festgallerie von Zukunftskunst-Portraits zu Franz Liszt's Geburtstagsfeier von G. Treumund. Am 22. October 1857 auf der Altenburg melodramatisch vorgetragen vom Grossherzoglichen Hofschauspieler Heinrich Grans. Weimar. 37 S. kl. 80. (Gebrudt auf ftartem Bapier.) 19)
- 4856 10110. Lieber aus Weimar. Bon Hoffmann von Fallersleben. Dritte vermehrte Auflage. Sannover. Carl Rümpler. 1856. 106 G. Miniatur-Ausgabe. cart. Mit hoffmann von Fallereleben's Bortrat u. facf. Unterfdrift. (Freundesgabe für Frang Lisat.) (Bgl. Rr. 9274 Bb. 3.)
- 4873 Mufitalifches Centralblatt. 1. Jahrg. 1873. (S. 69. Zum fünfzigjährigen Kunstlerjubiläum Franz Liszt's. Toast, bei der Festfeier in Pest gesprochen von Graf Albert Apponyi. (Abgebrudt auf ber erften Seite bee Blattes in verzierter Umrahmung.)) (9632)

- 1770 10111. VITA S. ELISABETHAE VIDUAE LANDGRAVIAE, THURINGIAE, DUCIS SAXONIAE, HASSIAE PRINCIPIS ET COMITIS PALATINAE, NEC NON B. MARGARITAE VIRGINIS QUARUM ILLA ANDREAE II. HAEC BELAE IV. HUNGARIAE REGUM FILIA ERAT. EX MSS. CODICIBUS ERUTA, AC PRAEVIIS DISSERTATIONIBUS ILLUSTRATA STUDIO ET OPERA GEORGII PRAY SOC. JESU SACERDOTIS. TYRNAUIAE, TYPIS COLLEGII ACADEMICI SOCIETATIS JESU, ANNO M.D.CCLXX. 378 S. 49.
- 1797 10112. Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thüringen. Nach ihren Schicksalen und ihrem Charakter dargestellt. Bon Karl Wilhelm Justi. Mit einem Kupfer. Zürich, ben Ziegler und Sohne. 1797. Lu. 193 S. 8°.
- 1827 10113. Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thuringen. Neubearbeitet von M. Schmerbauch. Mit einem Kupferftich. Erfurt, in Commission der Maring'schen Buchhandlung. 1827. 182 S. 8°.
- 1835 10114. Elisabeth die Heilige Landgräfin von Thüringen und Heisen ..... von Dr. Karl Wilhelm Justi. Mit 4 lithographirten Bildern. Neue sehr vermehrte und verbesserte Auslage. Marburg bei Christian Garthe. 1835. LXXXIV. u. 274 S. 8°.
- 1844 10115. Histoire de Sainte Elisabeth de Hongrie, Duchesse de Thuringe: (1207—1231.) par le Comte de Montalembert, Pair de France. Troisième Edition, Paris. Debécourt, Libraire-Éditeur. MDCCCXLI. CXXXVII. u. 417 S. kl. Fol. (Mit 4 feinen Stahlstichen: G. Creuzer Del. A. Oleszczynski Polon sc.)
- 1845 10116. Die heilige Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen. Bon Katharina Diez. Essen, Druck und Berlag von G. D. Bäbeker. 1845. 212 S. 12°. Cartonirt.
- 1864 10117. Die heilige Elisabeth. Landgräfin von Thüringen. Historisches Epos in neun Gesängen von Joseph Bruno Graf von Wengersen. Hannover. Carl Kümpler 1861. 249 S. gr. 8°.
- 1865 Weimarische Beiträge zur Literatur und Kunst..... Weimar 1865. gr. 8°. (S. 155—179. Aus: Elisabeth von Thüringen. Geschichtliche Novelle in Versen von Ludwig Stiebriz.) (9588)
- 4866 10118. Die heilige Elisabeth von Thüringen. Ein episches Gebicht von Carl Berthold. Paderborn. 1866. Commission ber Junsermann'schen Buchhandlung. (J. C. Bape Bwe.) 205 S. kl. 80.

- 1870 10119. Die heilige Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen und Hessen. Gin Lebensbild frei gezeichnet nach Graf v. Montalembert von Pfr. J. A. Zimmersmann. Mit 7 seinen Holzschnitten. Ginsiedeln, New-York u. Cincinnati, 1870. Druck u. Verlag von Gebr. Karl u. Rikolaus Benziger. 223 S. 8°.
  - 10120. Die heilige Elisabeth von Luise von Ploennies. Frankfurt a. M. Commissionsverlag von Johannes Alt. 1870.
    104 S. 8°. Gartonitt.
- 1854 10121. Das Leben des heiligen Ludwig, Landgrafen in Thüringen, Gemahls der heiligen Elisabeth. Nach der lateinischen Urschrift übersetzt von Friedrich Ködiz von Salefeld, zum ersten Mal herausgegeben mit sprachlichen und historischen Erläuterungen von Heinrich Rückert. Leipzig T. O. Weigel. 1851. XIX u. 164 S. 80.
- 1860 10122. Elifabeth. Herzogin von Sachsen und Landgräfin von Thüringen, geb. Pfalzgräfin am Rhein. Eine Beihnachtsgabe für das Jahr 1860. 20) Von C. F. Göschel. Im Selbst-Verlage des Berfassers. 1860. 50 S. 8°.
  - 10123. Die heilige Elisabeth von Thüringen. Stahlstich. Eigenthum v. F. Brandstetter in Leipzig. gr. 80.
- 1839 10124. Une Fille D'Ève, par H. De Balzac. Bruxelles. Société
  Typographique Belge, Ad. Wahler et Comp. 1839. 181 S.
  kl. 80. 21)
- 1844 10125. Eine Evatochter; und Massimilla Doni. Bon H. de Balzac. Aus dem Französischen. Erster Band. 151 S. Zweiter Band. 160 S. Quedlindurg und Leipzig. Druck und Berlag von Gottfr. Basse. 1844. (H. de Balzac's sämmtliche Werke. 32. u. 33. Bd.) 12°.
- 1865 10126. H. de Balzac oeuvres complètes. Scènes de la vie privée Beatrix Paris Michel Lévy Frères, Libraires editeurs. 1865. 342 S. 80.22)
- 1841 10127. Beatrig ober bie erzwungenen Neigungen. Ein Roman von H. de Balzac. Wesel, Verlag von A. Prinz. 1841. 355 S. 80.
- (4880) 10128. Prospekt. Franz Liszt. I. Biographie. II. Gesammelte Schriften. III. Thematischer Katalog. IV. Kompositionen. Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. (1880.) 8 S. gr. 80.

# Anmerkungen.

1) (S. 125) Dit 3 farbigen bapftlichen Briefmarten.

- 1a) (S. 125) Diefe Daten burften fpater bei Bergleich mit fdriftlichen Mittheilungen an Berfonen, welche mit ber Gurftin B. in naberer Begiebung ftanben, wohl feftauftellen fein.
- 2) (S. 126) Die gleiche Ausgabe wie die in vorftehender Rummer, nur in einer anderen Rollettion erfchienen.
- 2a) (S. 127) Franzista Wagner geb. am 28. Marz 1829 zu Augeburg; mit Merander Ritter vermählt am 12. September 1854 gu Billnit bei Dreeben. (Siehe auch bie Mrn. 9091-9093 86. 3.)
- 3) (S. 127) Der Brief ist mit "Berestrter Herr Director" überschrieben. Rachdem die Direction bes Brager Theaters damals (1824—1834) aus dem Triumvirat: Bolawsty-Kaing-Stöpanet bestand, also vermuthlich an einen dieser drei Directoren gerichtet. Rofalie Wagner u. ihre Schwefter Rlara Bagner waren fruber icon im Prager Theater engagirt; erstere von 1828—1828; siehe O. Teuber, Geschichte d. Prager Theateres. 1888. 3. Theil. S. 159. Ueber Rosalie Wagner († 12. Ottober 1837) vgl. Anmerkung 9) S. 458 Bb. 3.
- 3a) (S. 128) Rlara Bagner, geb. 29. Rovember 1807, verebelicht c. 1829 mit bem Sanger und Opernregisseur Wolfram. (Glasenapp.) 4) (S. 128) Ottilie Wagner, geb. 14. Marz 1811 in Leipzig; † 17. Marz 1883 in Leipzig.
- 5) (S. 128) 3m Buchbanbel nicht erfchienen. Gelten.
- 6) (S. 129) Siehe ben Netrolog über bie Grafin b'Agoult im Gettte'ichen Buhnenalmanach 1877. Rr. 6360 Bb. 3 u. Anmert. 5) S. 332 Bb. 2.
- 7) (S. 129) George Sand ift ber Schriftftellername für Aurora Baronin von Dubevant, geb. Dupin, geb. 5. Juli 1804 zu Paris, † 6. Juni 1876. — Es wurden aus dem 6 Bände umfassenden Werte die Briefe, welche nur im 1. u. 2. Baude an die Gräfin d'Agoult und F. Lifzt vorkommen, hier aufgenommen; in den übrigen 4 Banben findet fich tein Brief mehr an Die Genannten vor. Deffenungeachtet burften in biefer reichen Brieffammlung noch manche Stellen aufzufinden fein, Die für unfere 3mede Werth und Bebeutung haben.
- 7a) (S. 130) Bgl., Meue Freie Preffe" b. 23. Dezember 1894. Fenilleton. Emile Ollivier. 8) (S. 130) Der Bermählungstag von Heinrich Thode mit Daniela von Bulow war am 4. Juli 1886
- 9) (S. 130) Amabeus Wendt geb. 29. Sept. 1783, + 15. Oct. 1836. Schwager Abolf Wagner's. (Bgl. Glasenapp, Bayr. Bl. VIII, 1885, S. 215.) Seine Tochter war an 3. Michel Remble verheirathet, fpater gefchieben. (Bgl. Goebede, 3. Bb. 2. Abth. S. 615.) (Siehe bas Bilbnig von Natalie Remble Rr. 9155 Bb. 3.)
- 10) (S. 130) Bgl. "Rene Freie Presse" v. 21., 22., 28., u. 29. September 1894. Feuilleton. Erinnerungen an Alexander Hexzen. I.—IV. M. v. Mehsenbug.

  11) (S. 130) Eliza Wille, Freundin Richard Wagner's, † 23. Dezember 1893 im 84. Lebensjahre. Siehe den Retrolog in der "Reuen Freien Presse" v. 27. Dez. 1893, Abendblatt; man vgl. auch die Höchst interspatien Vriese Michard Wagners aus der Michard Machael der Michard der Michael der Michard der Michael der Mich E. Wille, von berfelben veröffentlicht und mit Bufagen erlautert in ber "Deutschen Runbicou" 1887, Deft 5 u. 6, wo Wagner feine erften Begegnungen mit Konig Ludwig U. in tief ergreifender Weise fchilbert. Reuestens find biefe Briefe in Buchform ericienen: Funfzehn Briefe von Richard Wagner. Rebft Erinnerungen und Erläuterungen von Eliza Wille, geb. Stoman. Berlin, Berlag von Gebrüber Baetel. 1894, 163 G. 80.

- 12) (S. 131) Siehe Anmerk. 28) 3. Abth.
  13) (S. 132) Interessantes Porträt, welches nach einem gemalten Delbilbe von R. Wagner's,
  Stiefvater Ludwig Geper gestochen ift. Bgl. Glasenapp: Das Leben Wagners,
- 1894, S. 46.

  14) (S. 132) Anggelöft im Jahre 1864. (Die Zahl 1856 in der Anmerkung 121) S. 267 Bb. 3 ist unrichtig.) Bgl. über die Erzeugnisse der einstigen Wiener Porzellanfabrik das Werk: Die k. k. Wiener Porzellanfabrik v. Jacob von Falke. Wien. 1887.

15) (S. 132) Diese und die vorige Buste find selten. 15 a) (S. 132) Sehr seltene und schone Medaille.

16) (S. 132) Ergt fetten und figbite Aebutite.
16) (S. 133) Anna Lager war die Tochter eines Gewerbetreibenden in Krems (Riederösterreich).
(L. Ramann. I. S. 9.)
17) (S. 136) Otto Dessoff + 28. Ottober 1892.

19) (S. 139) Anton Rubinftein + 20. Rovember 1894.
19) (S. 138) Mit hübichen biographischen Daten in den Anmerkungen am Schluffe über Künstler, Schrifteller u. s. w. der damaligen ersten Wagner-Lists-Gemeinde in Weimar.

20) (S. 140) Erwähnt auch die heil. Etisabeth.

21) (S. 140) Bgl. Lists Gesammelte Schriften. Dritter Band, II. Abth., S. 154—160.

- 22) (S. 140) In Diefem Roman ift bas Berhaltnig Lifat's jur Grafin D'Agoult gefcilbert.



III. Anhang.

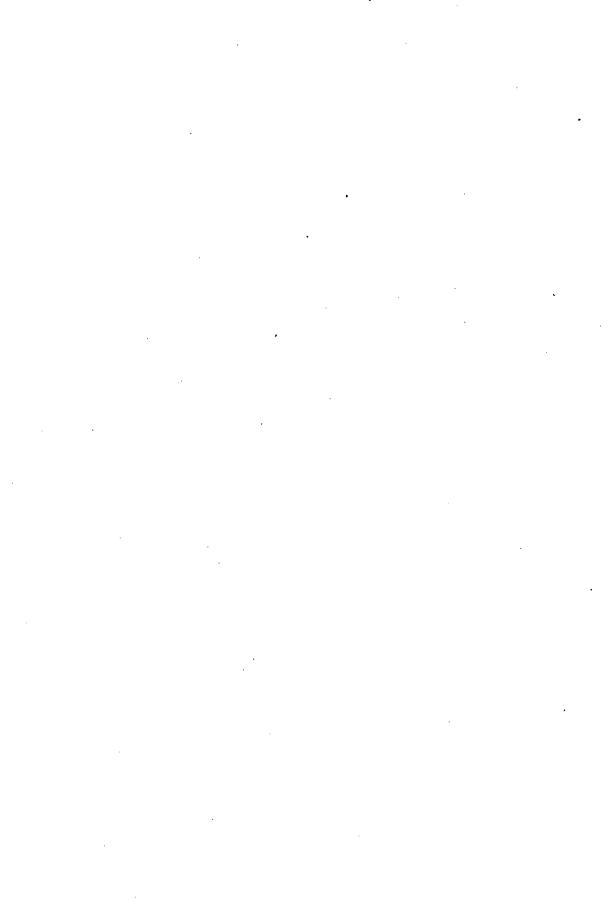

# I. Sandschriften, Werke und Bildniffe von Personen, welche zu Wagner oder seiner Sache in näherer Beziehung standen.\*)

#### 1. handschriften.

- 4884 10129. S. M. Kaiser Wilhelm I. von Deutschland, König von Preußen etc. etc. etc. Gigenhändige Notiz mit Unterschrift: Wilhelm 31.5.81. auf eine Eingabe des Finanzministers Vitter an den Kaiser. Verlin, den 30. Mai 1881. (Ursaubsgesuch behufs einer Inspektionsreise.) 2 S. 40.
  - 10130. Gin Couvert zu vorstehendem Gesuche mit Abresse: "An Seine Majestät den Kaiser und König". Bon der hand des Kaisers ist die Rudadresse geschrieben "an den Minister Bitter" und außerdem das Bort "an" (Sr. Majestät) in "von" umgeändert. Ueber das Amtessegel ist das Kaiserliche Brivatsegel ausgedrüdt. Qu. Kol.
- 1844 10131. Brief von Friedrich Wilhelm Constantin Fürst zu Hohenzollern an . . . . (angeblich an Meyerbeer). Hechingen den 2<sup>ten 9ten</sup> 1844. Unterzeichnet: Fr. W. C. Fürst zu Hohenzollern. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> S. u. Nachschrift. 8<sup>0</sup>. Briespapier mit einer Krone in Gold und den Buchstaben: F. W. C. <sup>1</sup>)

## **₩**;₩>

#### Sector Berliog.

10131 a. Namenszug: » Hector Berlioz « auf einer Bifitkarte von »Le Baron de Ziegesar «. 1 a)

#### Conftantin Frang.

4865 10132. Brief an Legationsrath . . . . Berlin 4/2 65. (Mittheilung über bas vollendete Buch: "Die Biederherstellung Deutschlands".) (Siehe Rr. 10145.) 11/2 S. 40.

<sup>\*)</sup> Insoferne sie nicht schon als mit der Wagner-Sache in Berbindung stehend in den früheren Abtheilungen des Kataloges vorkommen. — Die Aufnahme der in dieser Abtheilung enthaltenen Materialien (im Berein mit den bereits in Bd. 3 vorkommenden) kann natürlich nur als ein Bersuch gelten, wie eine derartige Sammlung im Anschlusse an ein "Richard Wagner-Museum" anzulegen und zu vervolkkändigen wäre.

#### Lucile Grahn.

1849 10132a. Erinnerungsblatt: "Es lebe wohl mein liebes Dresben". Dresben ben 7ten Januar 1849. Mit Unterschrift. kl. 40. 1b)

#### G. Megerbeer.

10133. Brief an Calix. Freitag b. 15te October (Abends.) Unterzeichnet: Meyorboor. 1 S. 15 Zeilen 80. hierzu ein Couvert mit d. Abresse: St. Wohlgeboren Herrn Calix ben Sohn, u. schwarzem Siegel: G. M.

#### Arthur Schopenhauer.

10134. Eigenhändiges Manuscript. Absat aus: Die Welt als Wille und Borstellung. 3. Auflage. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Seite 4<sup>0</sup>. (Das Blatt trägt oben rechts die Seitenzahl 156.) Am Shlusse der zweiten Seite eine Beglaubigung v. Dr. Wilhelm Gwinner, Testamentsvollstreder des Philosophen. Mit Siegel und Unterschrift. 2)

### Carl Tausig.

(4863) 10135. Brief von Carl Tausig an den Tapezierer Ferdinand Schweids hart. Hermannstadt. Ohne Datum u. Jahr. (1863.) 1 S. 8°.

10136. Brief besfelben an benfelben. Berlin 21 October. o. 3. 1 S. 80.3)

#### Samuel Erbmann Tafchirner. 3a)

1852 10137. Eigenhändig geschriebener Sinnspruch. Bürich ben 16 mapril 1852. Unterzeichnet: Tzschirner. 1/4 S. K. 8°. Seibenpapter.

#### (Sanger und Sangerinnen.)

#### Marianne Branbt.

- 1882 10138. Brief von der Sängerin Marianne Brandt an den Redacteur . . . . . Bapreuth 17. 7. 82. 1 S. 80.
- 1845 10139. Brief von bem Sanger Franz Wild an ben Sanger Carl Bed. Wien ben 20ten Juni 1845. 1 S. 40. Abresse: Dem gewesenen R. ruß. hof-Sanger herrn Boock zur Zeit in ber Kaltwaßer heil-Anstalt zu Graefenberg ben Dr. Brießnig. 4)

## 2. Merke und Beitschriften.

- 1842 10140. Die Philosophie der Mathematik. Zugleich ein Beitrag zur Logik und Naturphilosophie von Consk. Frant. <sup>5</sup>) Leipzig, Berlag von Hermann Hartung. 1842. VI u. 194 S. 8°.
- 1843 10141. Grundzüge bes mahren und wirklichen absoluten Jbealismus von Constantin Frant. Berlin. Wilhelm Hermes. 1843. XII u. 320 S. 80.

- 1843 10142. Speculative Studien. Bon Conftantin Frang. Erstes Heft. Ueber die Freiheit. Berlin. Wilhelm Hermes. 1843. XII u. 115 S. 8°.
- 4862 10143. Kritik aller Parteien. Bon C. Frant. Berlin, 1862. Ferdinand Schneiber. X u. 319 S. gr. 80.
- 1863 10144. Die Quelle alles Uebels. Betrachtungen über die preußische Berfassungskrifis von C. Franz. Stuttgart. Berlag der R.G. Cottaschen Buchhandlung. 1863. VII u. 255 S. gr. 8°.
- 1865 10145. Die Wiederherstellung Deutschlands von Constantin Frants. Berlin 1865. Ferdinand Schneiber. VIII u. 476 S. ar. 8°.
- 1870 10146. Die Naturlehre bes Staates als Grundlage aller Staatswissenschaft von Constantin Franz. Leipzig und Heibelberg, E.F. Winter'sche Verlagshandlung. 1870. XVI u. 460 S. 8°.
  - 10147. Die Schattenseite bes Nordbeutschen Bundes vom preußischen Standpunkte betrachtet. Eine staatswissenschaftliche Stizze von Constantin Frang. Berlin. Stilke & van Muyben. 1870. 76 S. ar. 80.
- 4873 10148. Was foll aus Elsaß-Lothringen werden? Von Constantin Frang. München 1873. Druck und Berlag bes Literarischen Anstituts von Dr. M. Huttler. 32 S. 80.
- 1874 10149. Die preußische Intelligenz und ihre Grenzen von Constantin Frang. (Blätter für beutsche Politik und beutsches Recht No. 7.) München 1874. Druck und Verlag des Literarischen Instituts von Dr. M. Huttler. 94 S. 8°.
  - 10150. Der Nationalliberalismus und die Judenherrschaft von Conftantin Frang. München 1874. Druckund Berlag bes Literarischen Instituts von Dr. M. Huttler. 64 S. 8°.
- 1876 10150a. Literarischepolitische Aufsätze nehst einem Borwort über die Berdienste des Fürsten Bismard und einem Nachmort über deutsche Politik. Bon Constantin Frant. München 1876. Druck und Berlag des Literarischen Instituts von Dr. M. Huttler. XLIII u. 420 S. gr. 8°.
- 1877 10151. Deutsche Antwort auf die orientalische Frage. Bon Constantin Frang. Leipzig, Berlag von E. Bidder. 1877. VII u. 106 S. 8°.
- 1878 10152. Der Untergang der alten Parteien und die Parteien der Zukunft. Bon Constantin Franz. Berlin, 1878. Berlags-Buchhandlung von M. Ant. Niendorf. IV u. 206 S. 8°.

- 1884 10153. Die sociale Steuerreform als die conditio sine qua non, wenn der socialen Revolution vorgebeugt werden soll. Bon Constantin Franz. Wainz, Berlag von Franz Kirch-heim. 1881. VII u. 206 S. ar. 8°.
- 1882 10154. Die Weltpolitik unter besonderer Bezugnahme auf Deutschland. Bon Constantin Frang. Erste Abtheislung Chemnig 1882. Berlag von Ernst Schmeigner. VIII u. 162 S. 80.
- 1784 10155. Beschreibung der Stadt Leipzig. Leipzig, bei Abam Friedrich Böhmen 1784. XIV u. 528 S. 8°. (Mit einem Tielstuhfet, 2 Bignetten und einem Plane.) (Enthält die Beschreibung von in Bezug auf Richard Wagners Großeltern und Eltern denkwürdigen Stadtteiten u. s. w. S. 35, 85, 137, 138. Die Randskädter Borsstadt; °) das äußerste Randskädter Thor; S. 98. Das Schausspielhauß. S. 181. Das Allmosen Amt. S. 199. III. Die Polizeh?). S. 424. Gemeinschaftliche Bersgnügungen. Schauspiel. 8) S. 462. Schönefelb. S. 472. Nachrichten für Reisende.)
- 1836 10155a. Geschichte ber Hof- und Privat-Theater in Dresben von ihrem Entstehen bis auf die jezigen Zeiten. Mit 6 Abbilbungen. Dresben, in Commission in allen Buchhandlungen 1836. 28 S. 80.
  - 10156. Martin Luther's Leben. Bon Gustav Pfizer. Stuttgart. Berlag von S. G. Liesching. 1836. XXIV u. 911 S. 8°. Mit 4 Stahlstichen. (S. 246. Luther's Aufenthalt auf der Wartburg.)
  - 10157. Bollståndiger Musik-Text zu Norma, Oper in 2 Acten, von Felix Komani. Musik von Bincenz Bellini. Magdeburg, 1836. Gebruckt in der Frynta'schen Buchdruckerei. 48 S. kl. 8°. Beigebunden: Gesänge zu der Oper Lesktocq, oder: Intrigue und Liebe, in vier Aufzügen, nach dem Französischen des Scribe, zur beibehaltenen Musik von Auber, für die deutsche Bühne bearbeitet von Freiherrn von Lichtenstein. Magdeburg, 1836. Gedruckt in der Frynta'schen Buchdruckerei. 86 S. kl. 8°. °)
- 1848 Musikalische Beurtheilungen. Von Ludwig Rellstab. Leipzig: F. A. Brodhaus 1848. 416 S. 8°. (Enthalten Aussührliches über Mme. Schröder-Devrient.) (9582)

- (4857) 10159. Mythologie bes alten Indien. Bon Dr. A. E. Wollheim da Fonseca. Mit vollständigem Namen-Register. Berlin. Berlag von Gustav Hempel. (1857.) VI u. 225 S. 8°. (Mit 1 col. Lithographie v. Schwabe vor dem Titel.)
- 4864 10160. Leben und Wirken Waximilian II., Königs von Bahern. 10) Ein Bolksbuch von Ludwig Hauff. Dritter Abbruck. Münschen, 1864. E. A. Fleischmann's Buchhandlung. (A. Rohsfold.) VII u. 401 S. gr. 80.
- 1870 10161. Das Stadt-Theater in Leipzig entworfen von C. F. Langhans königl. Ober-Baurath. IX Tafeln. Mit Text vom Architekt Brückwald. 11) Berlin Verlag von Ernst & Korn (Gropius'sche Buch- und Kunsthandlung.) 1870.
- (4870) 10162. Ein Lebensbild. Nur für ihre Freunde gezeichnet von Elisabeth. (Im Selbstverlage der Verfasserin.) Dresden. Druck von E. Blochmann und Sohn. (1870.) 80 S. 8°. Gatt. Mit Bottstit. (S. 39. Die Dresdener Over berührt.) 12)
- 1876 10163. Urkunden und Nachweise zur Geschichte des Schwanen-Ordens. Bon S. Haenle. Ansbach. Verlag von C. Brügel und Sohn. 1876. 178 S. gr. 4°.
  - 10164. Das Königliche Hoftheater zu Dresben. Kritische Besteuchtung ber neuen Semper'schen Pläne v. R. F. Dresben. Buchhanblung von Hellmuth Henkler. o. 3. 31 S. 8°.
- 1843 10165. Abschiedsgruß an Madame Wilhelmine Schröder= Devrient nach Beendigung ihres Gastspiels auf der Königsberger Bühne. Königsberg, den 25. Juni 1843. Gedicht. 1 Blatt. Schmal Folio mit Bignetten.
- 1859 Süddeutsche Musik-Zeitung. 8. Jahrg. 1859. (S. 185. Karl Gottlieb Reissiger.) (9615)
- 4860 10166. Hamburger Theater-Chronik. 13. Jahrgang. Nr. 11. Mittwoch, ben 8. Februar 1860. (S. 43. Der letzte Lorbeerkranz für die hochgeseierte Sängerin Frau Schröber-Devrient. (Berstorbene Frau von Bod.) Sonett-Dichtung von Miller von der Werra.)
- 4867 10167. Allgemeine Moben-Zeitung. 69. Jahrg. Rr. 13. 1867. (S. 200. Sophie Charlotte Bergogin in Bapern.) Mit Stahlftich. (Siehe Rr. 10174.)
- 1876 10168. Vierundsechzigstes Neujahrsstück der allgemeinen Musikgesellsschaft in Zürich 1876. Zürich, Druck von Orell Füßli & Co.
  22 S. 40. (S. 11. Aussührliche Biographie des Sängers Dr. Karl
  Schmid. 13) (Bas. Ar. 1784 Bb. 1 u. 4486 Bb. 2.)

#### 3. Morträts.

#### (Photographien.)

- 10169. Sophie Charlotte Herzogin in Bayern und König Ludwig II. von Bayern. In ganzer Figur, stehend Arm in Arm. (Ohne Angabe bes Photographen.) Cabinetsormat. 14)
- 1874 10170. Sophie Charlotte, Herzogin von Alençon. 15) Bruftbild. Bictor Angerer. Jahr 1871. (Ffc.) Bistifformat.
  - 10171. Dieselbe. Bruftbilb. Bictor Angerer. Jahr 1871. (Jichl.)
    Eine andere phot. Aufnahme. Bisitformat.

#### **₩**;

10172. Thomas Carlyle. Anieftud, figend. Elliot & Fry. London. Bifitformat.

(1825) Cavalier Francesco Morlacchi. (1825.) 40. (9575)

#### (Stiche, Lithographien.)

- 10173. Sophie Charlotte Herzogin in Bayern etc. etc. etc. Ludwig II. König von Bayern etc. etc. etc. Druck und Verlag der lithogr. Kunstanstalt v. A. Schmidt in München.
- 10174. Sophie Charlotte, Herzogin in Bayern. Nach einer Photographie. Stich u. Druck v. Weger in Leipzig. Verlag der Dürr'schen Buchh. ff. Fol. (Beiblatt ju Rr. 10167.)

## <del>\*}</del>;<del>}</del>\$

- 10174a. Julius Fröbel. 16) Bruftbild. Lith. Dehme & Müller. Braunschweig. 11. Folio.
- 1836 10175. J. Meyerbeer. Ac Maurin 1836. Lith. Grégoire et Deneux. Paris, chez Rosselin. Editeur. ff. 40.
  - 10176. Julius Riet. Bruftbild. Stahlftich. (Der Stecher unbekannt.) gr. 40.17)
  - 10176 a. Minna Hartwig. Ganze Figur, fein col. Darunter: > Kostum der Madme Hartwig als Jungfrau von Orleans <. Foliobi. 18)

## II. Berichiedenes.

- 10177. Fünf Gedichte von Richard Pohl . . . . . für vier Stimmen . . . . . componirt und dem Dichter freundschaftlichst zugeeignet von Hans von Bülow. Verlag und Eigenthum von C. F. Kahnt in Leipzig und Zwickau. 25 S. tf. 301.
- 10178. Bundeslied von Georg Herwegh, componirt von B. Solinger. 19) (Bierstimmig, Text und Roten.) 4 Doppelblatter. 80.
- 10179. Das alte Hoftheater zu Dresden. C. Prickling sc. 2ith. 11.80.
- 10180. Sterbehaus von Wilhelmine Schröber-Devrient in Coburg. 20) Original-Aquarell. fl. qu.-Fol.

\*\*\*

## Anmerkungen.

- 1) (S. 145) Seltenes Autograph. Heber & B. Conft. Burft au Sobengallern fiebe 2h 3 Bal. auch Nr. 3954 Bb. 2.
- 1a) (S. 145) Freihert v. Ziegefar war früher Kammerherr, später Hoftheater. Intendant in Weimar 1850—1857 (?). Siehe Bb. 3 S. 74, 468, 469, 480. Die Bifittarte ftammt vermuthlich aus bem Rovember 1852 ber, wo Berliog in Weimar anwesend mar und ihm ju Chren zwei Aufführungen (17. u. 21. Rob.) bes "Benbenuto Cellini" ftattfanben.
- 1b) (S. 146) Lucile Grahn fiehe Bb. 3.
  2) (S. 146) Arthur Schopenhauer, geb. 22. Januar 1788 zu Danzig, + 21. Sept. 1860 zu Frantfurt a. Dt.
- 3) (S. 146) 2 originelle Antworten auf Gelbforderungen bes Tabegierere Schweicharbt.
- 33) (S. 146) Lötiginette antworten un Gerbstoteningen von Ausgeste Camerague.
  33a) (S. 146) Azischirner geb. 1812 zu Bauten, war Abvokat baselhst, gehörte als Stände mitglieb 1843 u. 1849 zur äußersten Linken, war 1849 bei bem Aufftande in Oresben eines der Mitglieder der provisorischen Regierung, stücktete nach der Schweig und lebte fpater in Amerita. + am 17. Februar 1870 gu Leibzig. (Siehe Rr. 10023.)
- 4) (S. 146) Insoferne ein interessanter Brief, als ber einstens hochgefeierte Wiener Sanger Franz Wild (geb. 31. Dez. 1792, + 31. Januar 1859 in Dobling bei Wien) an ben nachmaligen ersten Darsteller bes "Lohengrin" in Weimar schreibt und Letteren zu einem Gastspiel nach Wien einladet. Ueber Carl Bed vergl. Ausführliches in Bb. 3.
- 5) (S. 146) Confiantin Frant, ber bekannte großbeutsche Bolitiker und geiftvolle Schriftfteller, von bem Wagner selbst fagte, er sei "einer ber umfassenbsten und originellften politischen Denker und Schriftfteller, auf welchen bie beutsche Ration ftolg zu fein hatte, wenn fie ihn erft gu beachten verftunde", hatte fich im Jahre 1867 an ben Deifter gewandt, um ihm feine Bewunderung auszudruden über bie feinen eigenen Grundanschauungen so merkwürdig entsprechenden Gebanken über ben "Staat" in Bagner's großen Schriften aus ber erften Crilszeit ("Ihr Untergang bes Staates ift die Gründung eines beutschen Reiches"), worauf Wagner, ber damals bereits ein eifriger Leser ber ihn besonders spmathisch anregenden politischen Schriften Frank' war, diesem die neue Auslage von "Oper und Drama" mit einer in den "Gesammelten Schriften" Bb. VIII abgedruckten inhalt-reichen Borrede widmete. Frank blieb bis an sein Lebensende ein Mitarbeiter von Wagner's "Bahreuther Blätter", die ihm eine Relbe hochbedutender Ausschlands fäge verdanken, insbesigner eine Antwort auf die an ihn gerichtete, berühmt gewordene Frage Wagner's: "Was ift Deutsch?" (1878) und die neuerdings wieder genant werden, von denen Bagner's Genie auf einem ihm als Klinfler ferngenant werden, von denen Bagner's Genie auf einem ihm als Klinfler fernliegenden Gebiete "eine belehrende Unterftupung für feine Weltanichauung gewann". — Conftantin Frant geb. 1817 in bem ehemaligen Fürstenthum Halber-fabt, † 3. Mai 1891. Bgl. "Bahr. Bl." 1891, S. 161. 6) (S. 148) Siehe Anmerkung 38) Abth. 3.
- 7) (S. 148) Unter ben Personen, welche das Kreisamt ausmachen, ift S. 201 6) Ein Kreisamts-Aftuarius genannt. Richard Wagner's Bater: Friedrich Wagner, war betanntlich Boligei-Attuarius. Bgl. Gef. Schriften u. Dichtgn. v. R. Bagner,
- 8) (S, 148) Auf S. 426 ift unter ben Schaufvielern auch ein Wagner (?) genannt.
- 9) (S. 148) Tertbilder zu Opern, welche Richard Bagner im Jahre 1936, als er Kapellmeister in Magbeburg war, birigirt hat. Im vorstehenden Bande find noch 7 Tertbucher

au Anfang beigebunden: Arien und Gefange aus bem Singfniel: Die unauzu Anfang beigevunden: Arten und Gelange aus dem Singipiel: Die unzu-friednen Sheleute, in zweh Aufzügen, mit Musik von Storace. Berlin, 1793. 58 S. — Die Zauberstöte. Ein Singspiel in zwei Aufzügen von Emanuel Schikaneber. Die Musik ist von Mozart. Berlin. 47 S. — Arien und Gesänge aus dem komischen Singspiele: Der lustige Schuster, oder: Die verwandelten aus dem idmisgen Singspiele: Der instige Schufter, oder: Die dermandelten Beiber. In zweh Aufzügen. Musik von Kaer. Berlin, 53 S. — Magdeburger Theater. Gefänge aus: Die Husarenliebe. Komische Oper in 1 Act, von E. Müchler. Musik von B. Lelle. 27 S. — Der Templer und die Jüdin. Große romantische Oper in 3 Akten. Rach Balter Scotts Roman: "Iwanhoe" frei beromantigie Der in 3 atten. Rad Gutter Geotis Koman: "Indangde" frei de-arbeitet von Wohlbridg; Mufik von Marschner. Magbeburg, 1834, gedruckt bei W.[Frynta. 50 S. — Magbeburger Theater. Text ber Gesänge aus: Die Stumme von Portici. Große Oper in 5 Abtheilungen. Mufit von Auber. 54 G. - Die Familien Montechi und Capuleti, ober: Komeo und Julia. Große Oper in 4 Aufzügen, nach dem Italienischen. Musik von Bellini. Magdeburg. 1834. Drud: Faber'sche Buchbruckerei. 40 S. (Muthmaßlich wurde eine ober mehrere bleser Overn von Waaner bei seinem Maadeburger Engagement birigirt.)

10) (S. 149) S. D. König Maximilian II., Bater S. D. König Ludwig II., † 10. Marg 1864.

11) (S. 149) Bom Architetten Brudwalb in Leipzig wurden auch die Entwirfe für bas Bugnenfestspielhaus in Bapreuth verfertigt (vgl. Anmert. S. 346 Bb. 3), ausgeführt wurden dieselben vom Baumeister Carl Wölfel in Baprenth (geb. 26. April 1833 au helmbrecht, † 25. November 1893 in Bahrenth). Bgl. das Porträt C. Wölfel's

12) (S. 149) Das interessante Buch handelt von 3ba von Lüttichau geb. v. Anobelsborf, geb. 30. Dai 1799, † 1. Februar 1856; Gemahlin des Generalintendanten von Lüttichau. (Bgl. Bb. 1-3.)

13) (S. 149) Dr. Rarl Schmid, hervorragender Sanger im Biener Sofoperntheater; er fang ben Ronig Seinrich im "Lobengrin", ben Landgrafen im "Tannhaufer", ben Beit von vonig heinrig im "Logengrin", von Lanografen im "Lanngaujet", den Beit Pogner in den "Meistersingern" bei den ersten Aufführungen. Geb. 0. April 1825 im Oorfe Nerkheim in der Schweiz, † 25. (nach Anderen 26.) April 1873 in Wien, Or. Schmid wohnte idhlisch auf der Wieden in der Paniglgasse in dem alten Hause mit Gaswirthschaft zum "goldenen Sieb", wo er auch ftarb.

14) (S. 150) Die Bildniffe ber Arn. 10169, 10173 u. 10174 beziehen fich auf die im Jahre 1867 ftattgefundene (und wieder rückgängig gemachte) Berlobung S. M. König Ludwig II. mit Sophie Charlotte herzogin in Babern (Schwester 3. D. ber

Raiferin Elifabeth von Defterreich). (Siehe Rr. 9706.) 15) (S. 150) Sophie Charlotte Herzogin in Bayern, vermählt mit Ford. Philipp Marie d'Orléans duc d'Alencon (geb. 12. Juli 1844) in Bossenhofen am 28. Sept. 1868.

16) (6. 150) Julius Frobel + 6. November 1893.

16) (S. 150) Julius Probet 7 6. Movember 1893.

17) (S. 150) Siehe auch das Porträt Mr. 9440 Bb. 3 sowie den Brief Wagner's an Nieh Mr. 106

Bb. 1. Julius Nieh † 12. Septör. 1897 in Dresden.

18) (S. 150) Schönes u. seltenes Bild. Mad. Hartwig hat in der ersten Auff. der Jungfrau v. Orleans in Leipzig am 18. Sept. 1801 die Iohanus gegeben, bei Anwesenheit Schillere. (Bal. Glafenabb, 1894, Bb. I, S. 39.) Ueber Dab. Sartwig fiebe

Bb. 2 u. Bb. 3, S. 480, Anmert. 3) u. a. St. 19) (S. 151) Ein Arbeiterlieb. — B. Solinger: Pfeudonym für Hans von Billow. — "Das Lieb ift im September oder Oftober 1863 von Lafalle felbft jum Drud gegeben. Der Drud hat vielleicht bei Sugo Gentich in Berlin ftattgefunden, ben Bermittler zwischen Lasalle und Gentich hat vielleicht Schlingmann gemacht. Es find nur einige hunbert Exemplare hergeftellt und unmittelbar an die Arbeitervereine vertheilt worden. 3m Buchhandel ift das Lied nicht ericienen. Lasale war ju jener Zeit in Berlin, wo das Lied in feiner Bohnung öfter gefungen und von Bulow am Rlavier begleitet worden ift. In die Arbeitervereine ift Bulow nicht gegangen". (Briefliche Mittheilungen von Morit Birth an ben Berfaffer nach Aussagen bes Leibziger fozialbemotratischen Schneibermeisters Rothing, eines alten Lafalleaners, ber bamale in Lafalle's nachfter Umgebung war.)

20) (S. 151) Bgl. Anmertung 74) S. 217 Bb. 2.



# Befdenk-Bergeichniß.

Ihre Durchlaucht Frau Prinzessin Marie Hohenlohe-Schillingsfürst 10081.

Ricarb Batta (Brag) 9603. 10046. Joseph Bed (Wirgburg) 9836. 10042—10045. Dr. Johannes Brahms 9476. 9483. Julius Chriar 9921. Anna Cpriar (Lonbon) 9541. Muguft Demmin (Biesbaben) 9923. R. Gianicelli (Bubapeft) 9801. 9802. Abolf Groß (Commerzienrath, Bayreuth) 9814. Jofef u. Kerbinand Bellmesberger 9487. Rarl Roch 9835. Ottilie Ratter (Bitme Beinrich Natter's) 9758. Chuarb Seis 9535, 9737-9745. B. Geligsberg (Bapreuth) 9505. Steingraber (Rlavierfabritant, Bayreuth) 9819-9822. Josephine Rubolph-Tichatsched 9694-9697. 9700-9702. 10180. R. Beir 10034. Morit Birth (Leipzig) 9553. 10162. 10178. Bans Baul Freiberr v. Bolgogen 10013.

Sollte in bem vorstehenden Berzeichnisse Jemand von den geehrten Spendern bezw. Spenderinnen, welche bem Museum dis zum 13. Februar 1883 bedeutendere Gegenstände zum Geschent machten, oder auch von den gespendeten Gaben selbst irgend Etwas anzusühren übersehen worden sein, so werden die nächsten Publikationen die näthigen Nachträge bringen.

# Todestage

hervorragender Perfonen,

deren Ramen in den vier Ratalogbanden vortommen, aber in den Anmerkungen derfelben nicht enthalten find. \*)

1882: Joseph Arthur Graf v. Gobineau, 13. Oftober. - 1886; Louis Shloffer, 15. November. - 1887: Georg Unger, 2. Februar; Julius Baede= loup, 14. August; Anton Apt, (?) Rovember. - 1888: Engelbert Birt, 10. Juni; Dr. Emil Raumann, 23. Juni. - 1889: Frang Suffer, 19. Januar; Dr. Lubmig Roglar, 16. Auguft; Dr. Emil Rraus, 1. September. - 1891: Auguft Rindermann, 6. Mark; Josef Riehring, 27. Juni; Albert Bolff, 22. Dezember. - 1892: Seinrich Dorn, 10. Januar; Rofa Cfillag, 20. Rebruar; Ernft Basque, 19. Marg; Dr. Sans Berrig, 4. Mai; Dr. Bilbelm Langhans, 9. Juni; E. M. Bacano, 9. Juni; Beinrich Burger, 18. Juni; Beinrich Brudner, 24. Juni; Bictor Bilber, 10. September; Auguft Sablames, 12. September; Julius Chriar, 28. September; Brof. G. Brudner, 11. November; Benriette Rriete-Buft, 13. Dezember; Dr. Baulue Caffel, 24. Dezember; Rubolf Benter, 25. Dezember. - 1893: Daniel Spiger, 11. Januar; Binceng Lachner, 22. Januar; Auguft Born, 25. Marg; Bilbelm Lubte, 5. April; Julius v. Belicgay, 30. April; Cecilie Avenariue, 14. Mai; S. M. Schletterer, 4. Juni; Frang Ertel, fen., 15. Juni; Charles Gounob, 17. Oftober; Rarl Rogmaly, (?) Degember; Theodor Lay, (?) Dezember. — 1894: Dr. Reinhold Röftlin, 12. April; Giovanning Lucca, 20, Auguft. - 1895: Fris Brandt, 10. Januar; Quife Dtto-Betere. 13. Mars.

<sup>\*)</sup> Dieses Berzeichniß bedarf noch einer Bervollständigung im hinblick auf die in den Katalogen enthaltenen vielen Personen (siehe Namen-Register), von denen so mancher nicht mehr am Leben sein dürfte. — Es sei noch bemerkt, daß die Todestage der Personen in den 4 Katalog-bänden zumeist in den Anmerkungen jener Hauptabtheilung zu sinden sind, in welcher der Name derselben zuerst erscheint.



# Namen-Register.

Mit Unsschluß der Namen von Orten, Verlagsfirmen (als solchen) und sachlichen Bezeichnungen.

NB. Die neben ben Bahlen in Mammern ftehenden Biffern bebeuten das wiederholte Bortommen eines Ramens auf einer und berfelben Seite.

Abranyi, Rornel 10 (2). 15. 35. 57. Abler, G. R. 93. Ahlgrenfon, F. 67. Albert, 3ofef 21. 57. 58 (2). Alberti, C. E. R. 40. Alboth, Th. 95. Alebnog 94. Mlexi, Mlexander 8 (2). 15 (3). Aufeld, J. B. 44. Aufeld, Julius 51. Aleleben, 3. 51. Altschul, Jakob, Dr. 50. Ungerer, B. 80. Apt 9. Ariftophanes 88. Urnbt, F. 93. Arnout, Jules 61. Ugmus, Robert 63. Auber 12. Bad, Gebaftian 51.

Bach, Sebastian 51.
Band, Carl 54 (2).
Barbier, M. 88.
Bauemfeld, Eduard v. 88.
Baumgartner, Wilhelm 20 (2). 30. 32 (3). 57 (2). 70.
Bed, Johann Nepomul 50. 58.
Bed. Jofef 50. 58.
Bed. Beitelbaum 66.
Beder, Heinrich 46.
Beder, E. 62.
Betthoven, Ludwig van 5. 8. 47. 50. 52. 54.
Bellermann, Heinrich 50.
Bellini 11 (3).
Berliog, Pector 8. 32. 40. 42 (2).

Bernhardt, Abelheid 35.

Berneborf. E. 51. Berry, Bergogin v. 38. Berthaud, Mar 52. Bet, Frang 48. Bianco, J. 91. Biedenfeld, Freiherr v. 39. Binder, Rarl 87. 88. Biemard, Otto Fürft v. 60 (2). 91. Bittong, Frang 51. Blafel, Carl 89. Blage be Bury, Benri 52. Bod, 3. C. 93. Bodmer, S. 57. 58. Boie, Durci 59. Bovy, Sugues 60. Brachvogel, A. E. 37 (2). Brahme, Johannes, Dr. 14 (2). Braun, E., Dr. 90. Brendel, Frang, Dr. 40. 46. Brudner, Anton 47 (2). Buchner, &. (Grabeur) 62. Bulow, Cofima v. 29. Bulow, Sane v. 9. 29. 30. 34. 41. 42 (3). 44. 46 (2). 50. 52. 58. 70. Burchtorff 79. Burenne, Fraulein 49. Carl, Alexander, Großherzog v. Beimar

41. 79.

Cham 90 (3).

Champfleury 31.

Cheri, Bictor, DR. 88.

Chiomi, Mae 51 (2).

Chioffone, D. 11.

Chopin 8.

Chamberlain, Soufton St. 25.

Chriftian, Markgraf ju Brandenburg 93. Chriftlbauer 60.
Clairville 88 (2).
Cloß, A. 22.
Conrad. M. G., Dr. 50.
Conrader, Friedrich 57.
Conflantin, Großfürst v. Rußland 41.
Cornelius, Beter (Maler) 90.
Chriag, Anna 25.
Czihaf, A. F. 91.

Danzer, G. 61 (3).
Delacour 88.
Devrient, Emil 8. 60 (2).
Dingelstebt, Franz 41. 49. 58.
Diogenes, Lacrtius 37.
Doeppler, C. C. 50.
Donizetti, G. 12 (3).
Dorsmüller, T. 92.
Dorn, heinrich 34. 94.
Donntebt, F. A. 64.
Dopen 34.
Düfflipp 7.
Dustmann, Louise 49 (3). 58.

Chlert, Louis 32.
Chnn. Bertha 49, 58.
Citelberger, Prof. 50.
Cilwart, U. 52.
Cmmerftein, Arthur v. 46.
Cmminger 61.
Cngelbach 58.
Cngelfen, Fr. 37.
Cntich, U. 88.
Crtel, Franz 41. 68 (2).
Cffer (Kapellmeister) 6.

Facius, Aug. 60. Felfing, Fr. 56. Fetie, Bere 52. Feuftel, Friedrich v. 79. 83 (2). Fifcher, Chriftian Bilbelm 8. 42. Fleischer, Ernft (Architett) 63. Rleifdmann, R. 57. Florimo, Francesco 11 (2). Foederer, Cb. 43. Forman, Alfred 68. Fouche, Paul 88. Frante, Bermann 69. Frang Jofef I. (ale Ronig v. Bohmen) 43. Frang, Robert 58. 71. Frang, Conftantin 9 (2). Friedrich ber Große, Ronig v. Preußen 92. Friedrich, Martgraf v. Bayreuth 93. Arieberite, Sophie Bilbelmine, Martarafin v. Banreuth 92. 93 (2).

Friedrich Materna, Amalfa 49. 51. 58. Fripe, Edmund 53. Fripfch, E. W. 69. Fürstner, Adolph 69.

Gabriel, Friedrich 38 (2). Gallmener, Josefine 89. Bane, Joh. Philipp 64 (2). Gasperini, A. be 31. Gathy, August 32. Gebhard, Friedrich Albert 29. Beibel, Emanuel 46. Benfer, F. C. 62 (2). Giacomelli 29 (2). Glafenapp, C. Fr. 71 (3). Gleich, Ferbinand 52. Glud 3, 34, 36, 40, 42, 45, 51, 65. Göbler, Auguft 7. Goering, Theodor 51. Borner, C. A. 69. Goethe 37. 71. 88. Bobe, Joh. Rif. Conr. 43. Goldmart 34 (2). Gongenbach, C. 90. Gottholb, Friedrich Auguft 36. Goglan, Louis-Reon 34. Grater, D. R. 90. Grand-Carteret, Jean 96 (4). Grimm, Conftantin v. 90. Große, S., Dr. 49. Grun, Friederife 48. Gumbert, Ferdinand 55. Gumprecht, Otto 42.

Baas, Bhilipp & Cobne 7 (3). Sadlanber, R. 2B. 69. Sagen, Anton 38. hagen, E. C. v. 93. Hahn, Albert 49. Sahn, C. 56. Salévy, F. 12 (2). Sanfftaengl, Fr. 56. Sanslid, Chuard, Dr. 40. 50. 58. harbenberg, Rarl August Freiherr v. 92. 93 (3). barriers-Bippern, Frau 65 (2). Bartmann, Dr. 30. Hartmann, Johann 7. 9 (2). 14. 35 (4). 70. Saeler & Co 61 (5) Sandn 94. bedel, Emil 4. Beine, Ferbinanb 8. 56. Beine, Beinrich 36. Seing, A. 71. belene, Groffürftin v. Rufland 44. Bellmesberger, Ferdinand 14.

hellmesberger, Josef, senior 14. 49. 58. bellmesberger, Josef, junior 14. Selm. Theobor, Dr. 49. Bentel, Abele, Fraulein 68. Bentidel, Theodor 51. Berbed, Joh. Ritter v. 50. Serber 95. hermann, Jacques 34. Berrenburg-Tucget, Rrau 67. Berrig, Ludwig 53. Berg, Abolph 19. Bert, Benrit 46. Beubner 95 (2). Silberg, Arnold 52. bill, Rarl 29. 47. 70. Sobae 68. Bolgel, Buftab 35. 50. 58. Hoffmann, Josef 9 (4). 50. 63. 80. Hoffmann (Litteraturprofessor) 48. Soffmann (Theaterbireftor) 6. hoffmann b. Fallereleben 37. hofmann (Rongertunternehmer) 49. Bolnftein, Graf 79. Bormanr-Bortenburg, Joseph Freiherr v. 87. horn, Georg 96. Bubich, J. G. Ab., Dr. 93. Buffer, Frang 53. Bulfen, Botho b. 49. 58. Sugo 22 (2). Sumblot 56. Sprtl, 3. (Stablfteder) 62. Spfel, Frang 35.

Ftalien, König v. 46.
Jachmann-Wagner, Johanna 43 (2). 71.
Jacfon, J. B. 68.
Jäger, Ferdinand 48 (2). 51. 70 (2).
Jaffe, Julius 53. 59. 71.
Jahn, Iohann Gottlieb Theodor 92.
Jaide, Louise 50. 58.
Jauner (Graveur) 60.
Jean Paul 92. 93 (3).
Joachim, Amalie 48.
Joachim, Joseph 48.
Johann, König v. Sachsen 52. 59 (2). 91.

Kapfer, Fr. 43.
Reijser, J. B. de 64.
Remsein 58.
Retten, Henri 52.
Reyser 22.
Risian, Lucas 94.
Ritt, J. F. 3. 40.
Riee, Gotthold Ludwig, Dr. 25.
Rist, J. 58.
Rnesche, Emil Dr. 81.

Roch, Ernst 4 (2).
Röhler, A., Fräulein 65.
Rönig, Herbert 91. 96.
Röppet, I. G. 93.
Rolarz 93.
Rosar, L. Ernst 32. 40.
Routiline 21.
Rraus (Lithograph) 61.
Rrebs (Rapellmeister) 41.
Rrüttner, Johann 14. 15.
Rrüttner, Theodor 5 (2). 14 (4).
Rrziwanet, B. 57.
Rühne, F. Gustav 39.
Ruhn, J. 29. 61.

Labatt 48, 70.

Rachner, Frang 44. 55 (2).

Ladowis, 28. 47. Raffert, Defar 49. La Mara 25. 50. Lamon, A. 45. Lang, Bilbelm, Dr. 53. Lanabane. 21. (Graveur) 62. Laffen, Eduard 47. Laft. C. C. A. 64. Laube, Beinrich 52. 57. Laut, 21d. 40 (2). Lebschée 61. Leixner, v. 22. Lenbach 21. Legmann, Otto 49. 50. 96. Rettinger 66. Lichtman, Louise 67 (4). Lindau, Paul 50. Lindner, Johann 21. Lifat. Frang 8. 15. 25. 34 (2). 37. 39. 40 (4), 41 (3), 42 (2), 43, 46, 52, 90, Loffow, Sans 57. Lope 5. Lubojapty, Franz 87. Quetharbt, F. 8. 14. 21. 22. Ludharbt, Fr. 49. Lubwig I., Ronig v. Bapern 59. Ludwig II., Ronig v. Bapern 5. 7. 12. 14. 29. 37. 44 (8). 45 (8). 46 (4). 51 (2). 56 (7). 57. 58 (4). 59. 60 (3). 91. Lubwig, Erbpring v. Bagern (nachmale Ludwig II.) 59. 71. Ludwig, fonigl. Bring v. Babern 59. 71. Lüttichau 8. Rutte 61. Lutas, Jofef 37.

Mahlinecht, Fraulein 66. Mallinger, Mathilbe 46. 66. Mancinelli, Marino 51. Marcheft, Brofeffor 46. Marie, Ronigin v. Sannover 46. Mart, Abolf 64. Marr, Bilbelm 40. 50. 81. Martin, Theodor 67. Marville, Cb. 62. Maximilian II., Ronig v. Bavern 38, 67. Maber, 28. 82. Maperhofer, Ch. 58 (2). Debau, C. 28. 62 (2). 93. Mebul 45. Meier-Martau, Bilbelm 51. Meiningen, Bergog v. Sachfen 89. Mendel, hermann 33 (2). Merfeburger, Dtto 58. Mettenleiter, Dominicus 32. Metternich, Pauline Fürftin v. 43. Megeroth, 2. 62. Meyer, Chriftian v., Dr. 96. Meperbeer, Giacomo 12, 33. Milde, Frau v. 37. Milbe, v. (Rammerfanger) 48. Millien 52 Montbard 22. 57. Morlacchi, Francesco 32. 34 (2). Mofen, Julius 30. Mofonni, Mihály 10 (2). 15. 35. 57 (2). Mottl, Felix 68 (2). Mozart 34, 44, 45. Muchanoff, Marie, geb. Grafin Reffelrobe 4. Muller, Alexander 57. 71. Duller, Frang 30. 40. 47. Müller, Iman, Dr. 34. Murab Effendi 37. Mufiol. Robert 47.

Mader, Joseph 7 (3).
Rägeli, Horst 33.
Raposeon III. 14. 88.
Ratter, Heinrich 64, 71.
Restroy, Iohann 87, 88, 91, 96 (2).
Resvadda 46.
Reumann, Angelo 10.
Reumann, Angelo 10.
Reumann, Assert 42. 47 (3). 48.
Riehsche, Friedrich, Dr. 37 (2). 70.
Rissinge, Kriedrich, Dr. 39.
Rodnagel, A. 53.
Rohs, Ludwig, Dr. 44. 46. 47. 50 (2).

Obernetter, J. L. 56. Deber, L. 60. 62. Desterlein, Ricofaus 14. 15. 69. Dettinger, Eduard Maria 31. 39. Oftradt, Amanda, Fraulein 68. Demald, Frau 67. Otto-Betere, Quife 155. Baulowna, Maria, Erbpringeffin v. Beimar 57, 60, Baumgartner, Sanns 68 (2). Penfmaper 45. Berfall, Rarl Rreiberr v. 35. 58. Bers, G. S. 93. Beided 63. Bfiftermeifter, Sofrath v. 43. Biris, Theodor 49, 52. 63. Blaten 30. Bobl, Richard 33, 50. Bolto, Glife 33. Boppel, Johann 61, 87. Borges, Beinrich 81. Portig, Guftav, Dr. 31. Pourtales, Albrecht Alexander Graf v. 8. Popfl, Louis 49 (3). 89. Braeger, Ferbinand 25 (5). 50. 71. Breugen, Bring v. 90. Prochaeta, S. 51. Prolf. Robert 35. Buschmann, Th., Dr. 87. Quaglio, Dom. 87. Rasimann, Ed. 42. Rausch, Franz 24. Regnet, Rarl Albert 52. Reichmann, Theodor 49. 58. Reineborf, Dtto 48. 49 (3).

Reiffiger 8. 32. Reißmann, August, Dr. 33. Relletab, Q. 32. 34. 36. Remy=Fafolla (Pfeudonym) 53. Reobeo 88. Refc, Josef 58. Richter, Sans 10. 47. 69. 70. Richter, Josefine 41. Richter, Otto, Dr. 53. Richter, Wilhelmine 63. Riegel, 3. 90. Riemann, b., Dr. 50. Robert, Rarl 47. Robenberg, Julius 48. Röfer 51. Rößler, Fr. 38 (2), Robbod, 2. 61. 62. Rofenberg 91. Rosmäsler, F. S. 63 (2). Roffini 5. 42 (2).

Roffi-Scotti 34.

Rothmuller, 3. 61 (2).

Rubinftein, Anton 43.

Saar, Louis 68. Sade, Sane 91, 94 (3). Sangalli, Glifabeth 36. Sann-Bittgenftein, Caroline Fürftin b. Sapn-Bittgenftein, Gugen Bring 22 (2). 25, 57, Schaffganz 48. Schaeler, Mar, Dr. 36. Schembera, B. R. 24. Scherber, Johann Beinrich 92. Scherr, Johannes 88. Scheuchzer, 2B. 90. Scilling. &., Dr. 39. Soles, Johann Ferbinand 92 (2). Schloenbach, Arnold 36, Schloger, Rurd v. 93. Somid, herman v., Dr. 57. Schmid, Rarl, Dr. 58. Schmitt, Friedrich 33. 41. 44. 52. 57. 70 (2). Schneiber, R. E., Dr. 33. Schneller, Chriftian 94. Schnorr, J. v. 90. Schnorr v. Carolefeld, Ludwig 44. 44 (2). 65. Schnorr v. Carolefelb, Malvina 29. Schoned (Rapellmeifter) 46. Schott, F. 40. Schramm, 3. 5. 58. Schreiber, Alone 57. Schroeber Devrient, Bilbelmine 42, 43, 59. Schubert, Fr. Bilhelm, Dr. 36. Schule Curtius 69. Soumann, Robert 40. Schwanthaler 42. Schweithart, Ferd. 9. 15. Schwemer, &. 35. Scribe 12 (2). Seber, 2b. 56. See, 3. B. L. 37. Seebalb, &. 60. Seiling, Josef 4. Seligeberg, B. 8. Seltfam 92. Semper, Gottfrieb 62. Senff, Bartholf 33. 34. 50. Senfft, Chriftian 69 (2). Siebentas (Mufitmeifter) 45 (2). Siegl, 3., Dr. 89. Simrot, Rarl 51. Sofie Charlotte, Bergogin in Bayern 60. Commerer, A. 92. Couchan, Th. 51. Spy 91.

Seroff, Alexander 6 (3). Stabr. Abolf 30 (2), 70. Standtbartner, Joseph. Dr. 8. 83. Steffene, G. 88. Stehle, Sofie 44. Stein, Philipp 94. Steinbach, E. 91. Steinberg, &. 21. Steingraber 83. Stolz, Eduard 6. Strauß, David 37. Studnigta, A. 21. Sjadrowety, S. 41. Tanner, 3. 3. 62. Tannbaufer 94. Tappert, 23. 49 50 (2). 76 (2). 81. Taufig, Rarl 43. 44. Taris, Fürft 45. Teid banfftaenal 57. Thibouft, 2. 88. Tichatiched, Joseph 9, 10, 30, 41, 56 (4). 57 (3), 58 (3), 59 (7), 65 (2), 66 (12), 67 (16). 68 (5). Tifcbeese. E. 59. Tobt 95. Tottmann, Albert 46. Toure, Berthold 20. Trentwett, C. 60. 82. Treptom, Leo 88. Treumann, Rarl 87. 91. Eriner 61 (5). Troufil, Marie 57. Troutbed, 3. 20. Tichefchichin, Bfewolod 71. Twain. Mart 87. Egidirner 95. Uhl, Friedrich 10. Ullmaper, Frang 88. Unger, Georg 80. Unger, Jofef (Graveur) 62. Bilbelm Freiherr v. 92.

Bictoria, Ronigin v. England 42. Biellot, Ebmond 53. Billemarque, S. de la 15. Bolberndorff und Barabein, Rarl Friedrich Bogel. &. 93.

Bogl, Beinrich 51. 57. Boldart, J. F. 93.

**W**achsmann 93. Baaner, Cofima 29 (2). 36. Bagner, Fr. 91.

Bagner, Gottlob Friedrich 71. Bagner, Johanna 41. 43. 66. Bagner, Minna 5. 45. Balbftein, Mar 35. . Bauer, Bilhelm 40. Beber, C. M. v. 10 (2). 15. 45. 52. 53 (2). 63 (4). Beber, Max Maria v. 15 (2). Beger, M. 59 (2). Beimar, S. 31. Beinlig, Charlotte Emilie 12. Beinlig, Chriftian Theobor 24. 25 (2). 33. Beigheimer 48 (2). Bengel, Bobo, Dr. 37. Beftermann 96. Beyermann, Moris 31. Whiftling, G. 2B., Dr. 51.

Bilhelm I., Deutscher Kaiser 56 (2). 59. 60. 71. 79 (2). 91.
Bilhelm, Pringregent v. Preußen 41.
Biltodzewelt 71.
Bintler 8.
Birth, Morit 30.
Bittmann, H. 88.
Bolff, Julius 53.
Bolff, L. 21 (2).
Bolfram v. Cschenbach 51.
Buflich 44.

Zarnce, Friedrich, Dr. 39.

Barnde, Friedrich, Dr. 39. Beising, Abolf 87. Bellner, L. A. 14. 29. 47 (3). Benger, Max 51. Bumbusch, Kaspar 22. 29 (2). 45. 64.

## (Anhang.)

Abrian, Dr. 106. Aefchylos 111. Alexandra Feodorowna, Kaiferin v. Rußland 107. Ampiere, J. J. 115. Arnd-Kürenberg 104. Artus-Arthur (König) 117 (2). Attila 114. 117.

Bafunin 120, 122 (2). Balgac, S. be 121 (2). Bangen, Johann 108. Beder, G. 2B. 106. Bieled, Rudolph 106. Bitterolf 108. Blind, Rarl 122 (2). Boas, Eduard 113. Bodmer 117. Bombad, A. 116. Braunfele, Ludwig, Dr. 106 (2). Brindmeier, Ebuard 117. Bulau, Friedrich, Dr. 115. Burd, Auguft 113. Bujad. 3. G. 115. Burdhardt, Eduard, Dr. 115.

Confentius, Rudolf Otto 105 (2). Cruger, A. 109.

Dante 117. De La Motte Fouque, Friedrich Baron 104. Demmin, August 104. Devrient, Eduard 107. Dinger, Hugo, Dr. 122 (2). Dyherrn, Georg Freiherr v. 106.

Charbi, Anton, Dr. 116. Ebeling, B. 120. Eschenburg, Johann Joachim 116. Eschilbach (Wolfram v. Eschenbach) 117. Feßler, D. 114. Feßler, J. A., Dr. 117. Follen, August Abolf Ludwig 106. Frei, J., Dr. 110. Friedrich August, König v. Sachsen 119. Froda (siehe Saemund) 99.

Geibel, Emanuel 104 (2). Geppert, C. F. 110. Gibbons, Eduard 114. Gleizes, 21. 120. Glud 102. Gobineau, Graf v. 121 (2). 122 (2). Gorres, Guido 107. Gorres, 3. 121. Goene, Edmund 101, 117. Gottfried v. Stragburg (fiebe Stragburg, Gottfrieb v.). Goggi 103, 122. Graeffe, J. G. Th. 122. Grimm, Wilhelm 99. Groch, Friedrich 114. Groote, G. v. 100. Grun, Anaftafiue 115. Gruner 120.

Hagen, Friedrich heinrich b. der 99. 117 (2). Halbuy, K. 102. Harbenberg, Friedrich v. 113. 114. Harbenberg, Friedrich v. 113. 114. Harbenberg, Friedrich v. 116. Harbenbel, Friedrich 104. Heim, B. G. 122. Heinse, Sohann Phillipp 114. Hermann, Landgraf v. Thüringen 108. 114. Hermann, Landgraf v. Thüringen 108. 114. Herbenberg, Hillem 100. Heekamp, H., Dr. 109. Heubner, Otto 120. Himmel, Friedrich Heinrich 103 (2). 122. Hinrichs, Hermann Friedrich Wilhelm, Dr. 110.

Hobergen, Eilhart v. 110. Hoder, Ricolaus 114. Hoffmann, E. A. 119. Hoffmann v. Hallersleben 110. Holzmann, Baniel 116. Holzmann, Wilhelm 104. Hog, D. L. 118. Hyfel, F. E. 116.

Immermann, Karl 99. 106. Jean Paul 119.

Rapper, Friedrich 104. Karcher, Theodor 103. Karl der Große 117 (2). Kauldach, Wilhelm v. 107. Keisfer, I. B. de 113. Klemm, Gustab Friedrich 115. Köhler, Reinhold 101. Kopisch, August 105. Kornmann, heinrich 105. Kühne, F. Gustab 107. 116.

Lamprecht 121.
Lang, Ludwig, Dr. 110.
Lange, Georg 109.
Langer, T. 106.
Leopold, König v. Belgien 122.
Levin 122.
Levitschnigg, Heinrich Mitter v. 104.
Lubojahth, Franz 120.
Ludwig II., Landgraf v. Thüringen 113.
Lühow, Dr. 111.
Lutber, Martin 113.

Mannhardt, Wilhelm 109.
Marbach, Dewald 111.
Martin, Ernst 109.
Maßmann, H. V. 100.
Maßmann, H. V. 100.
Mengel, Wolfgang 115.
Meyer (Herausgeber der Bolfsbücher) 105.
Moreau de la Weltière, Madame 107.
Mosen, Julius 103.
Müller, Dito 103.
Müller, Dito 103.
Müller, B. E. 109.
Müller, W. E. 109.
Müller, Wilhelm, Dr. 99. 109.
Munder, Kranz 122 (3).
Murad Cffendi 113.
Muth, Michard b. 116.

Reuenhagen, F. G. 109. Rovalis 112. 113. 114.

Ofterbingen, Beinrich v. 108. Ofterwald, Bilbelm 104.

Pfarrius, Guftav 115. Brimiffer, Alois 99. Buschmann, Abam 101.

Rabel 122. Rast, R. Rr. 99. Reifmann, August, Dr. 103. Riaux, Francis 107. Richter, Frang Bilbelm 110. Richter, Otto, Dr. 108. Riuanbrus, Sacharias 112. Robert, Ernft Friedrich Ludwig 103 (2). 122. Rochat, Alfred 118. Rodel, August 120 (2). Rofenbenn, Max 115. Rosenfrang, Rarl 117. Rudert, Emil Dr. 115. Rübrmund, R. 2B. 118. Ruffel-Milford, Mary 103.

Sache. Sane 100, 101 (4), 116 (6). Saemund (vulgo Froda) 99. Saliger, Wilhelm 116. Saupe, Julius 116. Schemann, Ludwig 122. Schent, Lothar 104. Schloenbach, Arnold 113. Schmidt, Friedrich (Pfarrer ju Gr.=Beringen) 108. Schmidt, G. L., Dr. 114. Schmidt, Julian 114. Schmitt, Bermann Joseph 118. Schneiber, Gottlieb Rarl Bilhelm, Dr. 110. Schnorr, J. 106. Schöne, J. H. 113. Schreiber, Beinrich 108. Schuding, Levin 112. Schulze, Rarl 116. Scribe 102 (2). Steat. Balther 2B. 118. Sommerbrodt, Julius 111. Soetmann, Bilhelmine geb. Blumenhagen 116. Stallfnecht, Frederit S. 113. Strafburg, Gottfried v. 100 (3). Struve, G. G. 108. Suhm, Beter Friedrich 114. Suppe, Frang b. 104.

Thierry, Amedée 115. Thomas (Trouvern) 100. Tischirner 120. Ulrich v. Turbeim 100.

Wachter, Ferdinand 115.
Walther v. d. Bogelweide 108. 113.
Washington, Irving 106.
Megener, Wilhelm 106.
Weißmann, heinrich, Dr. 121.
Wengel, Bodo, Dr. 100.
Wilhelm, König v. Württemberg 116.
Wilhelm, R. 105.
Wittig 120.

Biffcel, August, Dr. 110 (2). 114. · Bolff, D. L. B. 105. Bolfram v. Efcenbach 108. 118. Bolzogen, hans v. 122 (3). Burm, Christian 104.

Barnde, Friedrich 106. Bichlineth, Leo 120. Biller, E. 118. Bwerchstein, Reinhard 108.

## (II. n. III. Anhang.)

Ábrányi, Kornel 131. Maoftino Benegiano 130. D'Agoult, Grafin (Stern, Daniel) 125. 129 (18). 141 (2). 142. Alengon, Ferdinand Philipp Maria bergog v. 153. Alençon, Bergogin Sophie Charlotte (fiebe Sophie Charlotte, Bergogin in Babern). Aleleben, Julius 136. Undreas II., Ronig v. Ungarn 139. Ungerer, Bictor 150 (2). Apponni, Albert Graf 138. Apt, Anton 155. Urnbt, 2B. 132 (2). Muber 127, 148, 153. Abenarius, Cecilie 155.

Balzac, H. de 140 (5).
Band, E. 136.
Batta, Richard 154.
Bäuerle, Adolf 127.
Bed 146 (2). 152.
Bed, Josef 154.
Belia IV., König v. Ungarn 139.
Beliczah, Julius 155.
Bellini, Bincenz 148. 153.
Bertioz, Hector 134. 135 (3). 145 (2). 152.
Bismard, Fürft v. 147 (2).
Bismard, Fürft v. 147 (2).

Bod, Frau v. (fiehe Schröder-Debrient). Bovn (Bovi) 132 (2). Brahme, Johannes, Dr. 137. 154. Brandt, Frit 155. Brandt. Marianne 146 (2). Brodhaus, Marie 128. Brodhaus, Rubolf 128. Brodhaus-Bagner, Ottilie 128 (3). Brudner, Unton 137. Brudner, Beinrich 155. Brudner, G., Brof. 155. Brudwald (Architeft) 149. 153. Bülow, Cofima 125. Bulow, Daniela v. 130. 141. Bulow, Sane v. 125 (3). 138 (2). 151. 153 (3). Burger, Beinrich 155.

Calix 146 (2).
Carlyle, Thomas 150.
Caffel, Paulus, Dr. 155.
Chopin, F. 131. 135. 136.
Cornelius, Beter 135.
Creuzer, G. 139.
Cfillag, Rofa 155.
Cyriar, Anna 154.
Cyriar, Julius 154. 155.

Dante 129 (2). 136. 138. Demaren, L., Mie 133.

Demmin, August 154.
Dente, Marco 130.
Dessort, Otto 136 (3). 137. 142.
Diez, Katharina 139.
Doni, Massimila 140.
Dorn, Heinrich 155.
Dubevant, Aurora Baronin v. (siehe George Sand) 141.

Elifabeth (die Seilige), Landgräfin v. Thüringen 139 (9). 140 (4). 142.
Clifabeth, Herzogin v. Sachfen u. Landgräfin v. Thüringen, geb. Pfalzgräfin am Rhein 140.
Clifabeth, Kaiferin v. Defterreich 153.
Clifabeth (Pfeudonym) 149.
Cliot & Rry 150.
Crtel, Franz, sen. 155.
Curivites 128.

Falfe, Jacob v. 142. Field, John 131. Foglar, Ludwig, Dr. 155. Frank, Conflantin 145. 146(2). 147(12). 148 (2). 152 (5). Fröbet, Julius 150. 153.

Genaft, Eduard 126. Gentich, Sugo 153 (2). George Canb 129, 135. Geride, Bilhelm 138. Gerfiner. Dabame be 125. Gettte 141. Geper, Lubwig 125. 126 (8). 132. 142. Gianicelli, R. 154. Glafenapp 141 (2). 142. 153. Gobineau, Graf v. 152. 155. Goebede 141. Bofchel, C. F. 140. Goethe 129 (2). 135. Gounob, Charles 155. Boglan, Louis-Leon 134. Goggi, Rarl 128. Grahn, Lucile 146. 152. Grane, Beinrich 138. Gregoire et Deneux 150. Groß, Abolf 154. Guatom 136.

Sablaweb, August 155. Saenle, S. 149. Samm, B. 127. Sartwig, Minna 150 (2). 153 (2). Sauff, Rudwig 149. Sellmesberger, Ferbinanb 154.

Swinner, Bilbelm, Dr. 146.

hellmeeberger, Josef, junior 154. herbed, Johann Ritter v. 137 (4). herbet 134. herrig, hand, Dr. 155. herwegh, Georg 151. herzen, Alexander 130. 141. hoffmann, Wilhelm 134. hoffmann v. Fallersleben, heinrich 131. 135. 138 (2). hohenlohe Shillingsfürst, Marie Prinzessin v. 154. hopenzollern, Friedrich Wilhelm Constantin Kürst zu 145 (2). 152. horn, August 155. hüsser, Franz, Dr. 155.

Bellmesberger, Jofef, sonicr 137.

Fachmann-Wagner, Johanna 127 (2). Judeich, Albert 128. Justi, Karl Wilhelm, Dr. 139 (2).

**R**ainz 141. Raulbach, Bilbelm 137. Rehrein, Jofeph 126. Remble, 3. Dichel 141. Remble, Natalie 141. Rindermann, Auguft 155. Rittl, J. F. 132. Rlingemann, August 126. Mlösz, Gyula 132. Rod, Rarl 154. Robis v. Salefelb, Friedrich 140. Röftlin, Reinhold, Dr. 155. Rolifd, Sigmund 129. Rogmaly, Rarl 155. Rogebue, August v. 126. Rramer, Decar 132. Rraus. Emil. Dr. 155. Rremfer, Chuard 137. Rriete-Buft, Benriette 155.

Lachner, Bincenz 155.
Lager, Anna 142.
Langhans, E. F. 149.
Langhans, Bilhelm, Dr. 155.
Lafalle 153 (4).
Lay, Theodor 155.
Leon, Bictor 131.
Lichtenstein, Freiherr v. 148.
Lizhtenstein, Freiherr v. 148.
Lizhtenstein, Freiherr v. 148.
Lizht, Franz 125 (4). 130. 131 (10). 132 (10).
133 (4). 134 (9). 135 (16). 136 (16).
137 (14). 138 (8). 140. 141. 142 (3).
Lucca, Giovannina 155.
Ludwig der Heilige, Landgraf v. Thüringen

Lubwig II., König v. Bapern 125 (3). 141. 150. 153 (2). Lübte, Wilhelm 155. Lüttichau, Iba v. 153. Luther, Martin 148 (2).

Manes, Josef 132. Marbach, Dewald 128 (3). 129. Marcanton 130. Marfdner 153. Maurin, Me 150. Maximilian II., König v. Bapern 149. 153. Mengereen, Joseph Bruno Graf v. 139. Mettenleiter, Dominicue 135. Meyerbeer, &. 130. 145. 146 (2). 150. Montalembert, Graf v. 139. 140. Montes. Lola 131. Morlacchi, Francesco 150. Mosonyi, Mihály 131. Mozart 153. Mottl, Felix 138. Müchler, C. 153. Muller, Alexander 131 3. Müller, 3man, Dr. 134. Muller v. b. Berra 149.

Ratter, Heinrich 154. Natter, Ottilie 154. Naumann, Emil, Dr. 155. Niehring, Josef 155. Nohl, Ludwig 136. Nonne, E. 127.

Dehme & Müller 150. Dettinger, Eduard Maria 131. Dledzigpnöfi, A. 139. Ollivier, Emile 130 (3). 132. 141. Opig, Christian Wilhelm 132.

Baer 127. 153.
Basbeloup, Julius 155.
Basque, Ernft 155.
Baumgartner, Hans, Dr. 138.
Bifter, Guftav 148.
Birt, Engelbert 155.
Bius IX., Papft 136.
Ploennies, Luise v. 140.
Bohl, Richard 136. 151.
Bolawsty 141.
Bray, Georg 139.
Brickling, E. 151.
Prießnig 146.

Radnişti 133. Ramann, L. 136 (2). 142. Reiffiger, Karl Gottlieb 149. Relstab, Ludwig 134. 135. 148. Remmert, Martha 137.
Reutlinger, Ch. 132.
Richter, Hands 137 (4).
Rich, Julius 150. 153 (2).
Ritter, Alexander 141.
Röthing 153.
Romani, Belix 148.
Roquette, Otto 137.
Rost, U. 135.
Rothschild 136.
Rublini 134.
Rublinstein, Anton 137. 142.
Rubluh-Tichalfces, Josephine 154.
Rubcut, Deinrich 140.

Sand, George (fiehe George Sand). Sangalli, Glifabeth 135. Capn-Bittgenftein, Raroline Rurftin v. 125. 135. 141. Schad, Chriftian 131. Scherenberg, Chriftian Friedrich 131. Schifaneder 153. Schiller 153. Schletterer. S. DR. 155. Schlingmann 1.53. Schlöffer, Louis 155. Schmerbauch, M. 139. Schmid, Rarl, Dr. 149. 153 (2). Schopenhauer, Urthur 146, 152 (2). Schröder-Devrient, Bilhelmine 148. 149(3). 151. Schubert, Frang 137. Schwabe (Lithograph) 149. Schweidhardt, Ferdinand 146 (2). 152. Schweinfurth, Ernft 130. Scitovegty, Johann 138. Scott, Balter (fiehe Balter Scott). Scribe 127. 148. Scubo, B. 135. Seconda, Frang 132. Seis, Eduard 154. Seligeberg, B. 154. Semper, Gottfried 149. Senbold, David Chriftoph 128. Solinger, 2B. 151. 153. Sophie Charlotte, Bergogin in Bayern 149. 150 (5). 153 (2). Spiger, Daniel 155. Steingraber 154. Stepanet 141. Stern, Daniel (fiebe Grafin d'Agoult). Stiebrit, Lubmig 139. Storace 153.

Tausig, Carl 146 (3). Telle, W. 153. Teuber, Oscar 141. Thode, Henry, Dr. 130 (2). 141. Treumund, G. 138. Thispirner, Samuel Erdmann 146 (2). 152.

Unger, Georg 155.

Bacano, E. M. 155. Biardot, Garcia 131.

Wagner, Abolf 128 (2). 141.

Bagner, Albert 127 (7).

Bagner, Cofima 129 (2).

Bagner, Clife 127 (4).

Bagner, Franzisca 127 (2). 141.

Bagner, Friedrich 152.

Bagner, Alara 128 (2). 141 (2).

Bagner, Richard's Cltern 148.

Bagner, Richard's Großeltern 148.

Bagner, Rosalie 127. 128 (2). 141 (2).

Bagner, Wilhelmine, geb. Planer 132.

Balesrobe, Lubwig 134.

Beger 132, 150. Beinwurm, Rudolf 137. Beikmann, C. 3. 136. Beir, Richard 125. 154. Bendt, Amadeus 130 (3). 141. Befendond. Mathilbe 130 (2). Bild, Frang 146. 152. Bilder, Bictor 155. Bilhelm I., Deutscher Kaifer 145 (5). Bille, Eliza 130 (2). 141 (3). Birth, Moris 153. 154. Bolfel, Carl 153 (2). Bohlbrud 153. Bohlrab, Richard 132. Bolff, Albert 155. Bolff, Billiam 136. Bolfram 141. Bollheim da Konfeca, A. E., Dr. 149. Bolgogen, Sans Paul Freiherr v. 154.

Bellner, L. A. 125. Benter, Rubolf 155. Biegefar, Baron v. 145. 152. Bimmermann, J. A., Pfarrer 14Q. Borelli, Sulvia 134.

# Beitere nachträgliche Berichtigungen,

Ergänzungen und Drudfehler-Berbefferungen zum ersten Banbe.

- S. 70 Mr. 423: (3m Driginal-Brachtband) flatt: (Im Original-Prachtband.)
- " 77 Rr. 481 : Das Bortrat in Stablitich ift nach Rietfcel's Relief verfertigt.
- " 182 Rr. 2044. Soll am Schluffe heißen: Abichrift. Gr. Doch-Folio. Aufgezogen auf Carton ftatt: 1 Blatt Quer-Folio.
- " 282 Rt. 3203: Der Berfasser A. Widmann war ein vertrauter Freund R. Bagners, ba letterer bei seiner Flucht aus Dresden im Mai 1849 bei demselben in Weimar. (Jena?) einige Tage wohnte. (Siehe auch den Brief Wagners an D. L. B. Bolff im Briefwechsel zwischen Bagner u. List. I. S. 19.)
- S. 19 Nr. 110: 15. Juni ftatt: 18. Juni.
- " 221 Rr. 2328 : am Schluffe 28 G. ftatt: 8 G.
- " 263 Rr. 2883-2885 zweite Beile: Rr. ftatt: R.
- " 319 (Ramen-Regifter.) Ban ber Straeten ift sowie in Bb. 2 u. 3 unter ben Buchftaben G. einzureihen: Straeten, ban ber.



## Beitere nachträgliche Berichtigungen,

Erganzungen und Drudfehler-Berbefferungen gum zweiten Banbe.

- S. 23 Rr. 1855 Größeres Bruchftud eines Briefes an einen Freund in Dresten; ber Brief ift an Chordirector Fischer gerichtet. (Siehe Briefe von Bagner an Uhlig, Fischer und heine. Leipzig 1888 S. 329; u. Prager "Bagner wie ich ihn kannte" S. 289.) Die erfte Quelle giebt bas Datum 15. Juni: ftatt 16. Juni an.
  - , 48 Das Bortrat Bagners in b. Zeitung f. b. elegante Belt 1843, ift gezeichnet von E. B. Rieb.
  - 53 Anmertung 7): August Rodel + 15. Juni 1876 ftatt: + Rovember 1876.
- " 141, 142, 145, 146. Die Tonhalle. Rr. 3977, 3980, 3986 u. 3990. Bei Rr. 3977 ift zu feben Ler. e0. ftatt gr. 80. Dagegen ift Ler. e80. bei Rr. 3990 wegzulassen, ba alle 4 Jahrgänge gleiches Format haben. Ferner ift bei jedem ber 4 Bande (Titel und Register nicht erschienen) statt: (Ohne Titel und Register) zu bemerken. Endlich gehort die veränderte Angabe ber Redaction von Rr. 3990, soon zu Rr. 3986, und tann bei Rr. 3990 wegfallen.

- S. 306 Mr. 5410 feblt Novalis im Ramen-Regifter.
- " 328 Rr. 5540. Der Berfaffer Diefer Briefe heift Ritter von Schober. Der Berleger Schlefinger. Berlin 1843. (Ramann II. 1. Abif. S. 24.)
- 6. 62 Rr. 3619: Die herausgeworfene Jahresjahl foll 1852 ftatt: 1850 fein; bei Rr. 3620 entfällt somit 1852.
- ., 268 Mr. 5087: Deier ftatt: Meper.
- " 292 Rr. 5315 : Reimar ftatt: Reimer.



## Nachträgliche Berichtigungen,

Ergänzungen und Druckfehler-Berbefferungen zum britten Banbe.

- S. 3 Rr. 5571 enthält noch: Eine Rapitulation. Luftspiel in antifer Manier. Das Gange ift ein Fragment bes IX. Bandes der Bracht-Ausgabe der "Gesammelten Schriften und Dichtungen" von Richard Bagner, und gehört eigentlich unter 1. Gesammt-Ausgabe, derselben Abtheilung.
  - , 29 Nr. 5898—5901: Diese Briese sind angeblich an Mrs. Street-Klindworth gerichtet.
- " 172 Rr. 6650 hat zu entfallen, ba ber Artifel über "Triftan und Ifolde" bereits in Rr. 3947 Bb. 2 enthalten ift.
- " 219 Rr. 7191: Die ausgeworfene Rr. 7191 hat zu entfallen, bagegen foll am Schluffe fteben: (6677); ferner Schwäbische Kronit ftatt: Schwäbische Chronit.
- " 236 Rr. 7408: Bufte aus Biecuit ftatt : Borgellan.
- " 268 Anmertung 138) ift unrichtig; nach Glasenapp ("Das Leben R. Bagnere" I. 1894. S. 376) hat Bagner erft von ber 6. Auff. (12. Dez. 1842) ab, felbft ben Rienzi birigirt.
- " 364 Rr. 8540 u. 8541. Die Ausschnitte find aus bem "Ult". Berlin 1876.
- " 365 Rr. 8553: Partitularift Bliemchen aus Dresten in Bayreuth. (Der Berfaffer beift: G. Schumann.)
- " 391 Unmertung 40): fehlt ber Name Bittner im Namen-Regifter.
- " 411 Das Stud Rr. 8925 wurde irrthumlich zweimal numerirt. Rr. 8925 hat somit zu entfallen, bagegen ift am Schluffe: (8814) zu setzen.
- " 417 Mr. 8967 gehört nach 8976 (auf G. 418) eingereiht.
- " 417 Die Nibelungensage im deutschen Trauerspiel II. Theil gebort auf S. 416 unter bem I. Theil eingereiht.
- " 442 F. Lifgt fchrieb zumeift seine Schriften in frangösischer Sprache. hierher gehören auch die in Rr. 9141 u. 9144 verzeichneten Stude; dieselben find baber zu Anfang dieser Rubrit "Franz Lifzt" mit bem Titel (Original-Berke) anzuführen, und der Titel (Uebersehungen) ift vor der Rummer 9134 zu stellen.
- " 450 Nr. 9218: 7. April 1881 ftatt: 1872.
- " 516 Der zweite Sas von oben S. 180 Rr. 4300 u. f. w. hat megzubleiben.

